

Breis: Mt. 1,20.

# Schriften

bes

# Bereins für Reformationsgeschichte.

Sechzehnter Jahrgang.

Erftes Stüd.

# Johann Knipftro,

der erfte Generalsuperintendent von Pommern-Wolgast.

Sein Leben und Wirten, aus Unlaß feines 400jahrigen Geburtstages dargestellt

nad

Dr. J. Bahlow.

Halle 1898.

In Commissionsverlag von Max Riemeyer.

Riel, S. Edardt, Dresben.

Juffus Naumanns Buchhandlung, Bfleger für Sachsen.

Quatenbrud, Edm. Edhart, Bfleger für Schleswig = Solftein. Bfleger für hannover u. Olbenburg Stuttgart,

G. Pregizer, Bfleger für Württemberg.



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA





# Schriften

bes

# Vereins für Reformationsgeschichte.

XV. Jahrgang.

Vereinsjahr 1897 — 1898.

# mining

dereites the dietermelious and entired

----

2014

# Inhalt.

## Schrift 58:

Axel Vorberg, Die Einführung der Reformation in Rostock.

# Schrift 59:

Paul Kalkoff, Briefe, Depeschen und Berichte über Luther vom Wormser Reichstage 1521.

# Schrift 60:

Friedrich Roth, Der Einfluß des Humanismus und der Reformation auf das gleichzeitige Erziehungs- und Schulwesen bis in die ersten Jahrzehnte nach Melanchthons Cod.

# Schrift 61:

D. Gustav Kaweran, hieronymus Emser. Ein Lebensbild aus der Reformationsgeschichte.

FIREEL

71125

while a subject to realized at an extent to

A STATE

THE RESIDENCE AND RESIDENCE AN

OF STREET

And resident the second of the second second

STATES

Allowed the state of the state of the state of

# Versammlung

des

# Pereins für Reformationsgeschichte

am 13. und 14. April 1898.

Am 13. April Nachmittags 4 Uhr vereinigten sich die erschienenen Vorstandsmitglieder des Vereins mit dem Ortsausschuß zu einer Vorsberatung im "Europäischen Hos". Vom Vorstand waren anwesend die Herren:

Dr. Benrath (Königsberg),

" Egelhaaf (Stuttgart),

" Jacobs (Wernigerode),

" Kawerau (Breslau),

" Kolde (Erlangen),

" Lenz (Berlin),

" Loofs (Halle),

Dekan Rey (Landau),

Dr. Niemener (Halle),

" Rietschel (Leipzig),

" v. Schubert (Kiel),

, Beil (Straßburg).

Der Ortsausschuß war vertreten durch die Herren: Superintendent Bärwinkel,

B. Bertel,

B. Fritiche,

Professor Dr. Beinzelmann,

" Martens,

B. Dergel,

P. Winkler,

Diakonus Zimmermann.

Da ber Vorsitzende des Vereins, Herr Dr. Köstlin, aus Gesundschitznücksichten der Versammlung hatte fern bleiben müssen, so übernahm Dr. Kawerau auf den allgemeinen Wunsch nicht allein die Leitung dieser Versammlung, sondern auch den Vorsitz in der Hauptversammlung.

Die Vorstandsmitglieder Dr. v. Bezold (Bonn), Dr. Erdmann (Bressau), Dr. v. Lilienkron Erc. (Schleswig) und Dr. Schott (Stuttgart)

hatten ihr Fernbleiben schriftlich entschuldigt.

In der Vorbesprechung machte Herr Superintendent Bärwinkel Mitteilungen über die am Orte getroffnen Vorbereitungen für den Festgottesdienst, die Nachversammlung und für die Besichtigung der Ersurter Lutherstätten am nächsten Morgen. Es wurde beschlossen, die Hauptversammlung des nächsten Tages mit einem geistlichen Liede zu eröffnen.

In der nachsolgenden Vorstandssitzung berichtete Dr. Loofs über das vom Berein in die Hand genommene Unternehmen einer Veröffentslichung von Schriften Melanchthons, die disher in der Ausgabe seiner Werke sehlen. Er konnte die erfreuliche Mitteilung machen, daß von allerhöchster Stelle ein Zuschuß dis zur Höhe von 20000 Mk. aus kgl. Fonds zugesichert worden sei. Für den Verein erwachse die Ehrenspsicht, neben der Mitwirkung seines Vorstandes für die litterarische Förderung dieses Unternehmens auch eine sinanzielle Unterstützung zu gewähren. Da der Schatzmeister die Auskunst erteilte, daß die Lage der Vereinskasse gestatten werde, in den nächsten 3 Jahren einen Zuschuß von je 500 Mk. zu leisten, so wird demgemäß vom Vorstande beschlossen. Auf Antrag des Dr. Niemeyer wird ferner beschlossen, um gegen säumige Zahler prozessnalisch vorgehen zu können, bei der Generalversammlung solgenden Zusaß zu § 4 der Satzungen zu beantragen:

"Der Verein hat seinen Sitz in Halle und ist der da= selbst wohnende Vorsitzende ermächtigt, die Vertretung des Vereins zu übernehmen" — (vorbehaltlich einer noch ge= naueren Redaktion).

Für die vorzubereitende Vorstandswahl teilt der Vorsitzende mit, daß Herr Dr. Köstlin die Annahme des ihm wieder anzutragenden Vorsitzes mit Rücksicht auf sein Alter an die Bedingung knüpsen müsse, daß ihm in Halle selbst ein Vorstandsmitglied zu eventueller Vertretung zur Seite gestellt werde. Da Dr. Loofs sich bereit erklärt, dem Vorssitzenden jede von diesem gewünschte Hülse bei den Mühverwaltungen seines Vorsteheramtes zu leisten, so erblickt der Vorstand hierin eine ausreichende Erfüllung jenes Wunsches. Die Wiederwahl des Vorstandes für die nächsten 3 Jahre soll der Generalversammlung empsohlen werden,

außerdem die Wahl der Professoren Dr. Brieger (Leipzig) und Dr. Varrentrapp (Straßburg).

Auf Wunsch des Vorstandes übernimmt es Dr. Loofs, unter Hinzuziehung eines juristischen Beistandes für die nächste Vorstandsssitzung eine Durchsicht der Statuten nach Maßgabe der durch die neue bürgerliche Gesetzgebung erforderlich erscheinenden Umänderungen vorzubereiten.

Ein Bericht ber Vorstandsausschüsse über ben Stand der Publikationen des Vereinsschloß sich daran. Dr. Kawerau berichtet für die größeren Vereinsschriften, daß eine Arbeit von Friedrich Roth über daß Schulwesen im 16. Jahrhundert im Druck vollendet sei, daß seine eigene Arbeit über Emser sich im Druck besinde und daß ein Manuskript von Bahlow über Knipstro vorliege. Angeboten ist eine Arbeit über Herzog Georg und eine andere über Sebastian Fröschel, über die noch kein Urteil abgegeben werden könne. Sine für den Berein vorbereitete Viographie A. Dürers ist im Manuskript sast vollendet, es wird desabsichtigt, diese Schrift außnahmsweise in besseren Ausstattung und mit zahlreichen Kunstbeilagen außgehen zu lassen. Dr. Kolde erklärt sich bereit, seinen Vortrag über Erfurt dem Vereine zu übergeben. Andere Vorstandsmitglieder erörtern noch verschiedene Themata als für den Verein geeignet, und machen auf Persönlichseiten aufmerksam, die als Mitarbeiter zu gewinnen wären. Herr Dr. Benrath wird ersucht, die Abfassung einer Schrift über Savonarola ins Auge zu sassen. Herr Dr. Loofs bringt den Vunsch einer hochgestellten Persönlichseit zur Mitteilung, daß der Verein seine Veröffentlichungen in systematischer Ordnung ersolgen lassen siese Vorsitzer Hauptversammlung beschäftigt habe, aber als unausführbar habe abgewiesen werden müssen müssen

Der von Dr. Kietschel erstattete Bericht über die kleineren Schriften beschränkte sich auf Mitteilungen über einige in Vorbereitung befindliche Schriften über Sustav Wasa, über Namur als Burg der Hugenotten und über Kursürst Johann Friedrich.

Der von einem Bereinsmitglied schriftlich vorgetragene Wunsch, daß der Verein von Spalatins Leben Friedrich's des Weisen einen Neudruck veranstalten solle, wird als mit den Satzungen des Vereins nicht vereindar abgelehnt.

Die Hauptversammlung am 14. April wird mit bem gemein= samen Gefange von: Ein feste Burg und einem Segenswort bes Bor= sitzenden eröffnet. Professor Rietschel hielt einen Vortrag über die Tendenz-Hiftorik, wie sie der moderne Ultramontanismus treibt, und entwickelte dieser gegenüber die Absichten, die bei der Gründung des Bereins bestimmend gewesen, und zeichnete die Thätigkeit, in der ber Berein bisher dieselben auszuführen bestrebt gewesen ift. Daran schloß sich der Vortrag von Dr. Kolde über das kirchliche Leben Erfurts am Ende des Mittelalters, der den Mitgliedern als Vereinsschrift zugänglich gemacht werben wird. Rach einer Bause berichtete Dr. Kamerau über die seit der letzten Generalversammlung herausgegebenen größeren und fleineren Schriften, charatterifierte an ihnen die mannigfaltigen Gebiete, die sich den Publikationen des Vereins eröffnen, und die Schwierigkeiten, bie fich für eine vollbefriedigende Erfüllung der beiden Redaktions= komitees gewiesenen Aufgaben herausstellen. Es wurde besonders her= vorgehoben, wie schwierig es sei, wirklich volkstümliche Stoffe und die dafür geeigneten Bearbeiter für die kleineren Schriften zu finden. Sodann berichtete Herr Dr. Loofs auch vor der Generalversammlung über das durch das Melanchthons-Jubiläum angeregte Unternehmen der Herausgabe umfänglicher Nachträge zu den im Corpus Reformatorum vor= liegenden Schriften Melanchthons. Der Vorstand bes Vereins hat fich gedrungen gefühlt, für dieses dringend notwendige Unternehmen einzutreten, um ein zersplitterndes Nebeneinander von Beröffentlichungen verschiedener Gelehrter zu verhüten und dieser Publikation einheitliche Leitung und finanzielle Unterstützung zu schaffen. Er berichtete über die bisher erfolgreich mit ben Staatsbehörden geführten Berhandlungen, über die von diesen in Aussicht gestellten 20 000 Mf. und über die vom Vorstande selbst beschlossene Zuwendung von 3×500 Mk. Die Generalversammlung erklärte sich ebenso mit der Initiative, die der Borftand in dieser Sache ergriffen, wie mit den Geldzuwendungen dafür einverstanden.

Der in der Vorstandssitzung vorbereitete Antrag auf einen Zusat zu § 4 der Satzungen wird in folgender Redaktion angenommen:

"Der Bereinsvorstand hat seinen Sitz in Halle und wird durch den daselbst ansässigen Vorsitzenden in allen Angelegenheiten vertreten. Derselbe hat das Recht seine Bollmacht auf ein anderes Vorstandsmitglied zu übertragen."

Vereinsmitglied P. Ritter spricht den Wunsch aus, daß von den älteren vergriffenen Vereinsschriften neue Auflagen veranstaltet werden möchten. Der Vorsitzende macht auf die großen Schwierigkeiten aufmerksam,

bie daraus erwachsen würden, da ein einsacher Neuabdruck den Versassern nicht zuzumuten sei, in gewissem Sinne also neue Schriften daraus hervorgehen würden. Die Vereinskasse würde die Kosten solcher Reuauflagen nicht tragen können. Dem Bedürsnisse aber werde dadurch genügt, daß die Vereinsschriften sehr leicht antiquarisch zu haben seien. Die Mahnung desselben Vereinsmitgliedes, daß die kleineren Vereinsschriften noch volkstümlicher gehalten sein möchten, wurde dankbar angenommen; es konnte aber auch versichert werden, daß der Vorstand
selbst seine Sorge dieser Sache unausgeseht zuwende. Herr Dr. Fereimias aus Leipzig berichtete über einen neuen Fund von Predigten des Johann
Staupitz und regte die Frage an, ob dieser Fund für eine Vereinssschrift
verwendbar wäre. Der Vorsihende erwidert, daß der Verein in der
Regel den Abdruck von handschriftlichem Material ablehnen müsse. Die
Frage werde seiner Zeit im Redaktionskomitee näher zu erörtern sein.

Die Versammlung wünscht ebenso sehr den Druck des Kolde'schen Vortrags wie den der Predigt, die Herr Dr. Loofs im Abendgottessienst in der Barfüßerkirche gehalten hatte. Die Versammlung beschließt ein Begrüßungs-Telegramm an den Vorsitzenden Dr. Köstlin.

Die Rechnungslegung über die 3 letzten Bereinsjahre wird vom Schatzmeister gedruckt vorgelegt.

Auf den Antrag des Vorsitzenden wird nach erfolgtem Revisions= bericht dem Schapmeister Entlastung erteilt.

Die Versammlung schreitet zur Neuwahl des Vorstandes für die 3 nächsten Jahre. Nachdem der Vorsitzende die Gesichtspunkte angedeutet hat, nach denen disher der Vorstand unter Verücksichtigung der verschiedenen Gegenden Deutschlands und der Schweiz, sowie der verschiedenen Verusssstellungen zusammengesetzt gewesen ist, erfolgt durch Zuruf die Wiederwahl der bisherigen Vorstandsmitglieder, sowie auf Vorschlag des Herrn Dr. Kolde die Neuwahl der Herren Dr. Vrieger und Dr. Varrenstrapp. Soweit die Gewählten anwesend sind, nehmen sie sämtlich die Wahl an.

Dr. Jacobs, Schriftführer.

D. Kawerau.

# Rechnungslage für den Beitraum vom 1. April 1895 bis 31. Marz 1896.

|                |                                                                       | 1896<br>März                                                                                                                                                                     | 1895<br>April                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                |                                                                       | 31.                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                                        |
| - Me.          | Juhr                                                                  | b. Banker "475,75<br>kand bar . "1007,69<br>beiträge im XIII. Bereins-                                                                                                           | <b>Einnahme.</b> 1. Saldo-Vereinsvernögen: An Confols (Nominal- |
| 31457 07       | 19075 42<br>483 01<br>17 20<br>400 00                                 | 11483                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| 07             | 20 20                                                                 | 44                                                                                                                                                                               |                                                                 |
|                |                                                                       |                                                                                                                                                                                  | 1896<br>März                                                    |
|                |                                                                       |                                                                                                                                                                                  | 31.                                                             |
|                | Herstellungs-Ko<br>Guthaben b. Ban<br>An Consols<br>Kassenbestand bar | 2. Final                                                                                                                                                                         | 1896<br>März 31. Unkosten:<br>1. für Di                         |
| M              | Haffenbestand bar "3553,99                                            | 2. Franzeit und Portt " 1240,20<br>3. von den Pflegern<br>Liquidierte Spesen " 780,35<br>4. für die Verwaltung " 2000,00<br>5. für Reisen der Vor-<br>standsmitglieder " 1031,40 | Nusgab                                                          |
| <i>№</i> 81457 | Haffenbestand bar "3553,99 14445 54                                   | den Pflegern ierte Spefen "780,35 ie Verwaltung "2000,00 eisen der Vor" mitglieder "1031,40 5230 28                                                                              | Nusgab                                                          |

Rechnungslage für den Zeitraum vom 1. April 1896 bis 31. März 1897.

|                                                                                                                                                           | 80 80<br>80 70                                                            | 17                                                                                            | 8                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           | 4314 82<br>9669 85                                                        | 15221                                                                                         | 29205 84                                 |
| März 31. Unkoften: 1. für Diverfes 151,43 2. Frachten und Porti " 1104,35 3. von den Pflegern liquidierte Spefen " 392,14 4. für die Verwaftung " 2000,00 | 5. für Reisen der Bor=<br>fandsmitglieder "666,90<br>Herstellungs=Kosten: | Euthaben b. Bankier <i>M</i> . 19,10<br>An Confols , "10000,00<br>Kaffenbestand bar " 5202,07 | - Ne                                     |
| März 31.                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                               |                                          |
| 54                                                                                                                                                        | 86                                                                        | 28 95                                                                                         | 84                                       |
| 14445                                                                                                                                                     | 14060 86<br>270 49                                                        | 28 95 400                                                                                     | M. 29205 84                              |
| Ceinnahme.  1. Saldo-Bereinsvermögen: An Confols (Rominal= wert)                                                                                          | März 31. einsjahr                                                         | bis 31. Dezember 1896                                                                         | J. J |
| <del>-i</del>                                                                                                                                             | 31.                                                                       |                                                                                               |                                          |
| 1896<br>April                                                                                                                                             | 1897<br>März                                                              |                                                                                               |                                          |

# Rechnungslage für den Beitraum vom 1. April 1897 bis 31. März 1898.

|            |                                                                                                                 | 1898<br>Wärz                                                                         |                               | 1897<br>April                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                                 | 31.                                                                                  |                               | <u> </u>                      |
|            | einsjahr                                                                                                        | 1898<br>März 31. Mitglieder=Beiträge im XV. Ver=                                     | An Confols (Nominal-<br>wert) | <b>Ealbo-Bereinsvermögen:</b> |
| 26582 03   | 10560 02<br>404 84<br>9 80<br>386 20                                                                            |                                                                                      | 15221                         |                               |
| <br>03     | 80<br>80<br>20                                                                                                  |                                                                                      | 17                            |                               |
|            |                                                                                                                 |                                                                                      |                               | 320                           |
|            |                                                                                                                 |                                                                                      |                               | 1898<br>März                  |
| <br>       |                                                                                                                 |                                                                                      |                               | 1898<br>Mär <sub>ð</sub> 31.  |
|            | Heitrag zur Melanchthon-Ausgabe Guthaben b. Bankier # 4913,10 An Confols , 10000,00 Kassenbestand bar , 2430,48 | 4. für die Verwaltung "2000,00<br>5. für Reisen der Vor-<br>standsmitglieder "764,20 | 1. für Diverses               | 1898<br>März 31. Untosten:    |
| 26582   03 | Herftellungs-Kosten:                                                                                            | 3. 3                                                                                 |                               |                               |

/Jan. K. 1000

# Johann Knipstro,

der erste ···/

der erfte Generalsuperintendent von Pommern-Wolgast.

Sein Leben und Wirken,

aus Unlaß seines 400 jährigen Geburtstages

dargestellt

BR

nou

NE

Dr. J. Bahlow.

Day In

Halle 1898. Berein für Reformationsgeschichte. 75h. 35h. 169.

Bei der besonders durch das Lutherjahr angeregten all= seitigen Erforschung der Geschichte der Reformation kommen auch die zahlreichen Mitarbeiter an jenem gewaltigen Werke immer mehr zu gebührender Geltung. Jedes Land, jede Broving, ja jede größere Stadt hat folchen Reformator aufzuweisen, ber an seinem Teile mitgewirft hat, daß die Geistesbewegung bes 16. Jahrhunderts ihre Wellenschläge immer weiter getragen und das bürre Land getränkt hat mit frischem, Leben spendendem Wasser. Auch Bommern hat solche Männer ber Reformation gehabt: einen Baul vom Rode, Chriftian Ketelhot, Johann Knipftro u. a. m., die einen Ehrenplat in der pommerschen Reformations= geschichte einnehmen. In demselben Jahre, als Melanchthon geboren wurde, erblickte auch Johann Anipftro das Licht der Welt. Ift er auch nicht, wie Melanchthon, Luthers unmittelbarer Freund oder Schüler gewesen, reicht er auch bei weitem nicht an Beiftesgröße und Bedeutung an biefe Manner heran, fteht fein Name auch nicht obenan unter ben Mitarbeitern an Luthers Wert — so verdient er doch, daß bei der 400 jährigen Wieder= fehr seines Geburtstages sein Leben und fein fegensreiches Wirken uns lebendig vor Augen trete. Läßt sich doch von der Verbreitung ber evangelischen Lehre, von der Einführung der Reformation, von ber Gründung und Befestigung ber evangelischen Kirche in Pommern nicht reden, ohne seinen Namen zu nennen. Ift so sein Leben und Wirken eng verbunden mit Pommerns Reformations= geschichte, sobaß es sich ohne Berücksichtigung ber allgemeinen, politischen, sozialen und religiösen Verhältniffe im damaligen Pommernlande gar nicht schildern läßt, so wollen wir von diesem in der folgenden Darstellung doch nur so viel berühren, als zum Berftandnis Knipftros uns burchaus notwendig erscheint.

# Anipstros Jugendzeit und Anfänge ebangelischer Erkenntnis.

In völliges Dunkel ift Johann Anipstros Herkommen gehüllt. Wir wissen nur, daß er am 1. Mai 1497 in dem märkischen Städtchen Sandow unweit Havelberg geboren wurde. Aber wer seine Eltern waren, in was für Verhältnissen er seine Kindheit verlebt hat, welcher Art seine Erziehung im Elternhause und die Eindrücke, die er da empfangen hat, gewesen sind, ist uns völlig unbekannt. Nicht einmal den Namen des schlesischen Franziskaner= klosters kennen wir, dem er in noch sehr jugendlichem Alter anvertraut wurde, geschweige benn die Umstände, warum er in ein von seinem Geburtsort so weit gelegenes Rloster tam. Hier that er sich nun bald hervor durch Begabung, Fleiß und fromme Gefinnung, so daß der Abt des Klosters ihn lieb gewann und zur weiteren Ausbildung auf die 1506 vom Brandenburger Rurfürsten Joachim I. gegründete Universität Frankfurt a. D. sandte. Das geschah im Jahre 1516.1 Vorher scheint er aber schon die Priefterweihe empfangen zu haben.2 Sein Frankfurter Aufenthalt dauerte nur zwei Jahre,3 war aber entscheidend für sein ganzes Leben. Die Bewegung, die gerade damals durch Luthers Auftreten gegen den Ablaß von Wittenberg ausging, teilte sich auch der studierenden Jugend Frankfurts mit, zumal die dortigen Professoren, schon aus Gifersucht gegen die schnell aufblühende sächstiche Hochschule, sich als mehr oder weniger heftige Gegner der Wittenberger zeigten. Besonders Knipftro beschäftigte sich eifrig mit Luthers Thesen, besprach sich wiederholt mit seinen Studiengenoffen darüber und fam schließlich zu ber Neberzeugung, daß Luther Recht hätte. Diese Ueberzeugung vertrat er auch mit Geschick und Nachdruck andern gegenüber. so daß seine Lehrer bald aufmerksam auf ihn wurden und zu fürchten begannen, die ketzerischen Meinungen könnten auch auf jener Hochschule weiter um sich greifen. Der begabte und geschickte junge Knipstro schien das Zeug zu haben, nicht bloß selber ein Ketzer zu werden, sondern auch andre zu verführen.4 Bor allem foll zu biefer Befürchtung folgendes Ereignis Beran= lassung gegeben haben.

Tepel, der die Wirkung der Thesen Luthers bald an der Einbuße seines Geschäfts erkannte, entschloß sich zur Abwehr, und zwar mit gleichen Waffen. Berfönlich Luther in einer Disputation gegenüberzutreten, wagte er freilich nicht, benn er war ihm im gelehrten Streit nicht gewachsen. Darum wandte er sich nach Frankfurt a. D. Einmal wußte er, daß die dortigen Theologen ihn nicht abweisen würden, und sodann bot sich ihm bei dem dort im Januar 1518 stattfindenden Ordenskapitel (Bersammlung) ber Dominikaner eine gunftige Gelegenheit, in Gegenwart sämtlicher Dominikanermönche der Mark und ber Nachbarländer Luther eine schimpfliche Niederlage zu bereiten. Die Thesen zur Disputation mußte ihm freilich D. Konrad Wimpina, der damalige Rektor der Universität und heftigste Gegner Luthers, schreiben; benn seine eigne Gelehrsamkeit reichte dazu nicht aus. Die Disputation schien auch glücklich verlaufen zu sollen. Er fand feinen Widerspruch; benn Wimpina ftand auf seiner Seite, und gegen dessen Ansehen wagte sich auch von den übrigen Professoren, selbst wenn sie andrer Meinung gewesen waren, feiner zu erheben. Schon glaubte ber Ablaffrämer triumphieren zu können, ba aber begann ein junger zwanzigjähriger Student — es war unser Franziskanermönch, Johann Knipstro — gegen ihn zu opponieren und trieb ihn wie Wimpina völlig in die Enge. 5 Wie weit dies Lettere geschichtlich begründet ift, läßt sich aus den vorhandenen Quellen nicht mit Sicherheit nachweisen. Aber wie dem auch sei, jedenfalls hielten es die Lehrer der Hoch= schule wie seine Orbensobern für nötig, den wegen seines Gin= tretens für Luther gefährlichen jungen Mönch beizeiten dadurch unschädlich zu machen, daß sie ihn in das Franziskanerklofter Burit schickten. Bier, in dem "stockfinftern" Bommern, hoffte man, wurde er von Luther und seinem Beginnen nicht mehr viel zu hören bekommen und sich die keterischen Reigungen bald abgewöhnen.

# Bommerns firchliche und religioje Zuftande.

In Pommern schien allerdings wenig Aussicht für Luthers Lehre zu sein. "Feindliche Schritte gegen die Kirche waren bis dahin hier unerhört gewesen; an keiner der früheren kirchlichen Zwistigkeiten hatte Pommern teil genommen". Micht als ob hier in kirchlicher Hinsicht alles in schönster Ordnung war und niemand nach einer Resormation an Haupt und Gliedern sich sehnte. Es war hier vielmehr ebenso wie überall mit dem Papstum bestellt, ja in manchen Dingen wohl noch schlimmer als andersmo: alles morsch und reif zum Abbruch. Vom Evangelium ersuhr das Volk saft gar nichts.

Dennoch waren es nicht so sehr die religiösen Mißstände, die Dogmen der Kirche, die dem Volke Aergernis bereiteten und schließlich auch in Pommern das Papsttum zu Fall brachten. Das war vielmehr das ungeiftliche, lafterhafte Leben des Klerus. Wenn der Aurfürst Berthold von Mainz die Ursache des Verfalls der römischen Kirche in der Ueberspannung des firchlichen Steuer= wesens und in den Mißbräuchen der firchlichen Gerichtsbarkeit erblickte und der Jesuit Beter Faber das ärgerliche Leben des Klerus verantwortlich machte für die Auflehnung der Deutschen gegen den katholischen Glauben, so trifft dies für Vommern burchaus zu. Die Religion war für die Geiftlichen zur Erwerbsquelle geworden. Um ihre unersättliche Habgier zu befriedigen, schraubten sie die firchlichen Steuern und Gebühren unerträglich hoch. Dazu kam die Beläftigung des Volks durch das geiftliche Gericht, die Ränke ber Rechtsverschleppung und die Räuflichkeit der Gerichtsurteile. Wer sich dem Geiz, Frevel und Uebermut und der Bosheit des Klerus widersette, wurde mit dem Bann belegt. Herzog Bogislav VIII. war mit dem Bischof Nicolaus wegen einiger geiftlicher Güter in Streit geraten, & Propst und Kapitel in Stettin stritten mit der Stadt über die Stadtschule, Bierschenke und andre Freiheiten:9 der Bann war beidemale die Folge. Die Lösung vom Bann geschah nur unter Bergabe beffen, was die Kirche verlangte: Geld, Güter und Grundbesit. Dazu mußten die armen Opfer noch einen Revers ausstellen, daß sie solche Tyrannei nicht nachtragen wollten. 10

Noch schlimmer und mehr Aergernis erregend als alles dies war aber das lasterhafte, sittenlose Leben der Geistlichen, höheren wie niederen. Darin stand der pommersche Alerus dem der übrigen Länder in nichts nach. Für den Tölibat entschädigten sich die meisten am Konkubinat, und das nicht etwa im geheimen, sondern ganz öffentlich. Vergebens verboten die Bischöse Johannes (1344), Siegfried (1400), Henning 1448), Benedikt (1492) und Martin (1500) den Umgang mit verdächtigen Weibern und das Halten von Konkubinen. Das Uebel war zu tief und allgemein eingewurzelt, als daß oberflächliche und vielleicht auch gar nicht ernst gemeinte<sup>11</sup> Maßregeln es auszurotten vermochten, waren doch selbst die Konnenklöster wahre Brutstätten der Unzucht. 12

Rein Bunder, wenn im Bolfe ein tiefer Groll gegen bas habsüchtige, tief unsittliche und noch dazu übermütige Gebahren ber Welt= und Klostergeiftlichen sich regte. Im einzelnen kam der Haß und die Verachtung auch manchmal zum Ausbruch; im ganzen aber wurde die Verftimmung niedergehalten burch die auch in Bommern immer noch, wenn auch meist nur äußerlich vorhandene Chrfurcht vor den kirchlichen Ginrichtungen. Dazu regierte Herzog Bogislav X. (1478 — 1523) bas Land mit ftarker und fester Hand. In ihm, der ein treuer und eifriger Sohn der Kirche und erft 1498 von einer Pilgerfahrt nach bem gelobten Lande zurückgekehrt war, leuchtete der Glanz des Mittel= alters noch einmal auf. 13 Von ihm durfte die Kirche kräftigen Schutz gegen etwaige weltliche Angriffe erwarten, hatte er boch eben erft die papstlichen Ablagframer, die 1518 auch Bommern mit ihrem Sandel nicht verschonten, durch Empfehlungsbriefe unterstütt. 14

Aus der Mitte des in Wohlleben und Ueppigkeit versunkenen Klerus schien der Kirche kaum eine Gefahr erwachsen zu können. Es sehlte der Geistlichkeit einerseits meist sogar das Bewußtsein, dem Bolke als sittlich-religiöses Vorbild dienen zu sollen; andrersseits war die große Mehrzahl auch völlig ungenügend wissenschaftlich vorgebildet. Die rein mechanische Ausübung ihrer kultlichen Obliegenheiten war ihnen allenfalls noch möglich; aber weiter erstreckte sich ihr Können kaum. Ketelhot erzählt in seiner Apologie, daß er in ganz Pommern keinen Kirchherrn kenne,

ber ein Wort hebräisch ober griechisch, ober auch nur ordentlich latein wisse. Es herrschte eine bodenlose Unwissenheit wie in religiösen, so in gelehrten Dingen überhaupt; selbst unter den höhern geistlichen Würdenträgern gab es nur wenige Ausnahmen. Wohl begannen in der Morgenröte der Reformation auch in Pommern die Wissenschaften aufzublühen, und mehr und mehr sanden sich auch tüchtige Gelehrte; aber unter der Geistlichkeit und in den Klöstern waren und blieben die Studien völlig vernachlässigt. Eine Ausnahme machte nur das Kloster Belbog, wo der gelehrte und scharsblickende Abt Johannes Boldewan auf die wissenschaftliche Bethätigung der Mönche hielt und eine Schule zu diesem Zwecke gründete. So durfte in der That angenommen werden, daß auch der strebsame junge Franziskanermönch Knipstro in einem pommerschen Kloster bald wieder gefügig werden würde.

## III.

## Anipstro in Phris.

Das Aloster der Barfüßer oder grauen Mönche in Byrit. in das Knipftro nun kam, lag an der Südoftseite der Stadt. Das Gründungsjahr ift nicht genau bekannt. Doch wird es in die Regierungszeit Barnims I., also in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts gesett. 15 Das Kloster war keine unbedeutende Anlage: denn es wurde an Umfang dem fürftlichen Schlosse in Stettin gleichgeschätt. 16 Wenn auch nicht so bedeutend und angesehen, wie das nahe dabei vor der Stadt belegene Nonnen= kloster, so besaß es boch — abgesehen von den freiwilligen Gaben aus Stadt und Umgegend, die alle Bettelmonchklöfter reichlich erhielten — manch schönen Landbesitz und bezog ganz stattliche Einkünfte. Das sine proprio esse (besitzlos sein), was einst Franz von Affifi in seiner Ordensregel bestimmt hatte, war auch hier fast in das Gegenteil umgeschlagen, 17 sodaß die armen Bettelmönche durchaus nicht ärmlich zu leben brauchten. Natürlich mußten auch fie bei Strafe ber Erkommunikation und bes Interbifts. sowie bei Berluft ihres Terminierens ihre Einkommensteuer an ben Bischof von Kammin gahlen, nämlich jährlich auf Pfingften

1 Laft guten Phritzer Bieres, 4 gute Fässer neuen Stargarder Bieres und 10 gute Mitren von roter, schwarzer, brauner und blauer Farbe. 18

Anipstro ging nun in Phrip keineswegs dem Müßiggang nach. Seine Magregelung reizte ihn vielmehr erft recht, noch fleißiger in der Bibel zu forschen und sich mit Luthers Schriften bekannt zu machen. So wurden ihm immer mehr die Augen geöffnet, und von niemand behindert, besprach er sich auch mit seinen Klosterbrüdern über das ihm aufgegangene neue Licht. Bald batte er auch die meisten für Luther gewonnen. Kaum drei Sahre nach seinem Eintritt ins Kloster zu Pyritz begann er öffentlich das reine Evangelium zu predigen. 19 Das Predigen war ja die eigentliche Aufgabe wie der Dominikaner, so auch der Franziskaner. Aus den noch vorhandenen Nachrichten geht hervor, daß auch die Mönche in Pyritz ein reges Leben in Gottesdienst, Bredigt und Saframentsverwaltung in der umfangreichen Rlofter= kirche pflegten. 20 In der letteren hat wahrscheinlich auch Knipstro zuerst im Geift ber neuen Lehre gepredigt. Bald aber brang die Runde hiervon auch in die Stadt, und die Bürger begehrten, daß er auch ihnen in der Stadtfirche das Evangelium lauter und rein verkündige. Gern kam Knipstro dem Wunsche nach und predigte in der St. Mauritius-Kirche unter großem Zulauf und Beifall der Bevölkerung. 21 Seine Predigten sollen sich stets durch besondere Milde und Volkstümlichkeit ausgezeichnet haben. 22 Leider scheint keine der Nachwelt aufbewahrt zu sein, wenigstens hat sich bis jett noch nichts davon gefunden.

So drang in Pommern die reformatorische Lehre fast zu gleicher Zeit an zwei Orten vom Kloster aus in die Bürgerschaft, in Belbog bei Treptow a. A. bekanntlich durch Bugenhagen und und hier in Phriz durch Knipstro. Doch alles Neue ist zunächst noch vielen Mißverständnissen ausgesetzt. Das mußte auch Knipstro bald mit seiner evangelischen Predigt ersahren; er soll davon noch später seinen Freunden öster erzählt haben. 23 Als er nämlich den Zuhörern aus der Schrift erwies, daß wir nur durch den Glauben an Christus ohne Zuthun unser Werke selig würden, da meinte das Bolk, daß es dann auch den Mönchen nicht mehr wie disher mit voller Hand den Bauch und die Kappen

zu füllen brauchte. Die Sendungen ins Kloster fielen fortan karglicher aus. Dadurch zog sich Knipstro nun den Unwillen der andern Mönche dermaßen zu, daß er sich entschloß, seiner nächsten Predigt folgende Ermahnung an die Gemeinde hinzuzufügen: "Liebe Freunde. ihr wißt, was ich diese Zeit her euch aus Gottes Wort gepredigt habe, nämlich, daß ihr durch den Glauben an Chriftus, ohne unfre Werke, müßt selig werben. Darauf habt ihr guten Leute uns Klosterbrüdern eure milde Hand und eure Almosen entzogen. sodaß wir Not leiden muffen. Solches geben meine Mitbruder dieser meiner Lehre Schuld und haben deswegen in ihrem Konvent beschlossen, den allerfeistesten unter uns Mönchen schlachten und kochen zu wollen. Da muß ich nun Gefahr laufen, daß es mich treffen werde. Darum, auf daß ich beim Leben erhalten werde und auch länger predigen möge, bitte und vermahne ich euch. ihr wollet nach wie vor eure Almosen und milden Gaben bem Rlofter mitteilen. Gott wirds belohnen." Das half, den Alosterbrüdern wurden die milden Gaben auch fernerhin nicht entzogen.

Knipstro bemühte sich nun, immer mehr in den Geist des Evangeliums einzudringen. Luthers Schriften verhalfen ihm zu einer immer tieseren Erkenntnis. Besonders wurde Luthers Vorrede zum Kömerbrief, die zugleich mit der ersten Ausgabe der Uebersehung des Neuen Testamentes im Jahre 1522 erschien, ihm und seinen Gesinnungsgenossen gleichsam Regel und Richtsschnur der Lehre und Lehrbuch der Dogmatik, wie er später oft bekannte. 24

Inzwischen hatte auch in Kommern die Verfolgung der Lutheraner begonnen. Bugenhagen hatte im Frühjahr 1521 Treptow verlassen und war nach Wittenberg gegangen. Bald nach seinem Weggange brach der Sturm sos. Der seurige Presbyter Iohann Kureke predigte in Treptow mit Eiser gegen die römischen Wißbräuche. Die Folge waren Uebergriffe des Pöbels: Verspottung einer Prozession und Vildersturz in der Kirche.

Der sonst ziemlich gutmütige alte Bischof Martin zu Kammin ließ sich durch seinen katholisch-eifrigen Koadjutor, Erasmus von Manteufel, zum strengen Vorgehen gegen die gefährlichen "Ketzer"

bewegen, um womöglich die Bewegung noch im Entstehen zu unterdrücken. Johann Kureke wurde verhaftet, jedoch auf Burgschaft des Belboger Abtes Boldeman und der Treptower Stadt= behörde schon am 27. Juli 1521 — allerdings unter ben härtesten Bedingungen — wieder freigelaffen. Der vom Reichs= tag zu Worms zurückgekehrte Herzog Bogislav ließ fich aber durch das ungeftume Drängen Manteufels bewegen, das Wormser Edift auch in Bommern zu proklamieren. Nun begann, da überdies Bischof Martin am 26. November 1521 starb und Manteufel dadurch noch unbeschränkter wurde, im folgenden Jahre die Verfolgung der evangelischen Männer von neuem, besonders im Kloster Belbog und in Stolp, wo Christian Retelhot das Evangelium predigte. Der Abt Boldewan und Beter Suave in Stolp wurden gefangen gesett, doch auf Verwendung des wackern herzoglichen Rats Dr. Stojentin, eines Freundes Ulrichs von Hutten, bald wieder frei gelaffen. Die übrigen entzogen fich der Verhaftung durch die Flucht. In Pyrit war unser Johann Knipftro bisher noch unangefochten geblieben. Bielleicht wollte Bogislav dem Bischof nicht überall freie Sand laffen, vielleicht geschah es auch durch den Einfluß des jungen Fürsten Barnim und einiger Rate, die der Sache Luthers freundlich ge= finnt waren. Als aber ber greife 96 jährige Bogislav am 5. Oftober 1523 ftarb, änderte fich die Sache. Seine beiden Söhne, Georg und Barnim, die gemeinschaftlich die Regierung übernahmen, wichen in ihren religiösen Ansichten sehr von einander ab. Während ber jungere, Barnim, ber bei feinem Studium in Wittenberg Luther gehört und der Leipziger Disputation bei= gewohnt hatte, der reformatorischen Bewegung nicht abgeneigt war, hatte Georg, ber zu Dresden am Hofe des lutherfeindlichen Georg von Sachsen erzogen war, auch ben Saß seines Namens= vetters gegen die firchlichen Neuerungen eingesogen. Da er nun als der ältere den größeren Ginfluß in der Regierung hatte, fo durfte auch sein einstiger Erzieher, 25 Bischof Erasmus v. Manteufel, mit Beftimmtheit auf feinen Beiftand rechnen und erhob darum nun um fo kecker sein Haupt gegen die Neuerer. Jest fühlte sich auch Knipstro nicht mehr sicher in Pyrit, zumal ber Abt des nabe gelegenen Cifterzienserklofters Rolbat, Valentin Ludovici, ihn in seine Gewalt zu bekommen suchte. Knipstro hielt es darum für geraten, im Herbst 1523 Pyritz zu verlassen und nach Stettin zu gehen.

## IV.

## Anipstro in Stettin und Stargard.

In Stettin wurde das Evangelium seit etwa einem halben Jahre gepredigt. Den ersten Anlaß dazu hatte hier wie auch anderswo, 3. B. in Stralfund, Hamburg und Bremen, das Verhalten der Domgeiftlichkeit in Steuerangelegenheiten gegeben. Die Kleriker protestierten gegen die Heranziehung zu den städtischen Steuern. Der Rat fragte 1522 Luther um seine Meinung. Da Luthers Antwort bejahend ausfiel, so erbaten sich "die von Stettin", ohne fich durch die über die Abtrunnigen im Lande verhängten Strafen schrecken zu lassen, von Luther einen evan= gelischen Prediger. Dieser sandte ihnen noch im Frühjahr 1523 den gelehrten Magister Paul vom Rode, aus der Gegend Quedlinburgs gebürtig, 26 bis dahin Prediger in Jüterbog, eine ebenso gemäßigte als entschiedene Kraft. Ihm gelang es, die Bürgerschaft fürs erste in Frieden und Gehorsam zu halten, so daß die Unruhftifter, die es auch dort gab, nicht die Oberhand gewannen. Dieser seiner Mäßigung verdankte er es auch, daß Bogislav ihn ungehindert predigen ließ, was auch seine Gegner gegen ihn versuchen mochten. Der Herzog, der auf seiner Rückreise von Nürnberg Luther in Wittenberg persönlich fennen gelernt und seiner Predigt in der Schloffirche am Sonntage Cantate (3. Mai) 1523 mit Erasmus v. Manteufel zusammen beigewohnt hatte, 27 hörte auch den Baul vom Rode am Frohnleichnamstage (4. Juni) 1523 und sprach seine volle Zufriedenheit aus. "Dieser Mann," sagte er, "ben alle meine Pralaten für einen Reter ausrufen, den höre ich gleichwohl nicht bose Worte führen: wenn das das neue Evangelium ift, das er lehrt, so sehe ich nicht, wie ich ihn verdammen könnte. Ich will ihn noch einmal hören." 28 Die Stellung Bauls vom Robe war zu fest, als daß ihn auch nach Bogislaus Tode der junge Herzog Georg hätte in seiner

Thätigkeit hindern können. Dieser war auch durch innere Unruhen und auswärtige politische Angelegenheiten so völlig in Anspruch genommen, daß er nicht an eine gewaltsame Unterdrückung der religiösen Bewegung in seiner Residenzstadt denken konnte. Es lag darum auf der Hand, daß Knipstro dei seiner Flucht auß Phritz seine Schritte nach Stettin lenkte. In der That konnte er hier ungehindert Paul vom Rode gelegentlich 29 im Predigen unterstüßen.

Durch das erfolgreiche Vorgehen der Stettiner ermutigt, fingen auch benachbarte Städte, besonders Stargard an, die Predigt des reinen Evangeliums zu sordern. Im Sommer 1524 finden wir unsern Johann Knipstro in der St. Jobstfapelle vor dem Johannisthor zu Stargard predigen, wahrscheinlich auf Verlangen der dortigen Bürgerschaft. Möglich, daß das Widersstreben der katholischen Geistlichkeit und des einen Bürgermeisters, Haben; ihm das zeitweilige Verlassen Stettins nahegelegt haben; daß er aber aus Stettin "vertrieben" worden sei, wie neuersdings behauptet worden ist, davon melden die Urkunden nichts. Doch nur diesen einen Sommer über blieb Knipstro in Stargard. Denn außer den Klerikern hatte er auch im Kat viele Gegner; auch fühlte er sich hier vor dem Herzog nicht so sieder wie in Stettin.

Aus dem nun folgenden Jahre bis zum Herbst 1525 sehlt uns jede Nachricht über ihn. Vermutlich ist er aber nach Stettin zurückgekehrt. Dort ist er auch nach dem Vorgange andrer evangelischer Prediger 1523 oder 24 in die Ehe getreten. Knipstroß Gattin hieß Anna von Steinwehr und entstammte einem adligen Geschlechte, das im Pyrizer und dem daran stoßenden Greisendagener Kreise damals sehr zahlreich angesessen war. Ihre Eltern sind uns jedoch nicht bekannt. Eine Schwester Annas, Agnes, heiratete Antonius Gerson (oder Gerschow), den wir bald noch näher kennen lernen werden. Beide Schwestern waren früher Ronnen 35 und haben wahrscheinlich dem bedeutenden Phrizer Nonnenkloster angehört, so daß Knipstro vielleicht schon dort seine spätere Gattin kennen gelernt hat. Denn daß die Mönche und Nonnen in Phriz mit einander im geselligen Verkehr gestanden haben, wird uns ausdrücklich berichtet. 36

# Anipstro in Stralsund.

Im Herbst des Jahres 1525 finden wir Knipstro mit seiner Gattin in Stralsund, ber damals größten (40-50000 Einwohner) und bedeutenbsten Stadt Bommerns. Dort hatte bei seiner Anfunft das Papsttum bereits den Todesstoß erhalten. eingangs von den firchlichen und religiösen Zuftanden Pommerns im allgemeinen gefagt ift, das gilt von Stralfund gang besonders. Hier war das ganze Verderben der römischen Kirche in all seinen Erscheinungen furchtbar zutage getreten. Vor allem erregten die haarsträubende Sittenlosigkeit und die aufs äußerste getriebene Habsucht und Graufamkeit des Klerus den tiefsten Unwillen des Volkes. So war der Boden auch hier für die evangelische Lehre vorbereitet. "Denn je frecher, ftolzer uud hoffartiger sich in Stralfund die Bfaffen zeigten und je fraffer der Aberglaube mar, den sie als chriftliche Lehre predigten, desto begieriger wurden viele der Besseren und Aufgeklärteren und selbst des gemeinen Volkes, einen der Martiner (wie die Anhänger Luthers genannt wurden) zu hören." 37 Vertriebene Mönche aus dem Kloster Belbog waren es, die zuerst das neue Evangelium in Stralsund verfündeten. Georg Rempe von Ueckermunde kam um Oftern 152338 nach Stralfund und predigte auf Zureden mehrerer Bürger. darunter Franz Weffel und Ladewig Bischer, am 1. Mai mittags in der Nikolaikirche. "Ich zeige euch nur die Nüffe," fagte er. "nach mir aber wird einer kommen, der wird euch die rechten Kerne geben".39 Nachdem er noch zweimal gepredigt hatte, verließ er, weil die Kleriker ihm zusetzten und auch der Rat ihm das Bredigen ernftlich verbot, heimlich die Stadt und wandte fich nach Mecklenburg.

Was Georg Rempe vorausgesagt hatte, geschah auch. Es erschien der "Reformator Strassunds", Christian Retelhot. Er gehörte auch zu den Mönchen des Alosters Belbog, die ihrer evangesischen Gesinnung wegen verfolgt worden waren. Weil er "durch Irrlehren das Volk verführte," war er seines geistlichen Umts in Stolp, wohin ihn der Abt Boldewan gesandt hatte, entsetzt worden. Ein ganzes Jahr lang hatte er sich bemüht.

beim Landesfürsten Gehör zu finden und sich rechtfertigen zu können. Es war vergeblich gewesen. So wollte er denn seinen geistlichen Stand ganz aufgeben und Pommern verlaffen. Auf feiner Wanderung in Landsknechtstracht nach Stralfund gekommen — es ift strittig, ob im Frühjahr 1523 ober 152440, beabsichtigte er von dort zu Schiff nach Livland zu fahren, wo sein Freund Andreas Knöpke bereits einen Wirkungstreis gefunden hatte. Er mußte jedoch noch mehrere Wochen auf Reisegelegenheit warten, und diese Zeit wurde entscheidend für seine Zukunft wie für die kirchlichen Zuftände in Stralsund. Durch Zufall erkannt, wurde er von Franz Weffel, Ladewig Bischer und anderen Bürgern dringend gebeten, öffentlich als Prediger aufzutreten. Er gab dem Drängen endlich nach und predigte zuerst auf dem St. Georgen= Kirchhofe am Sonntag Rogate (1. Mai) über Matth. 11, 28: "Kommet her zu mir alle, die ihr mühfelig und beladen seid 2c." Awar verbot auch ihm der Rat das Predigen, wies ihn sogar auf Betreiben der katholischen Geiftlichkeit aus der Stadt aus; aber die evangelisch gefinnten Bürger nahmen ihn in Schut, sodaß der Rat nicht wagte, gegen ihn weiter vorzugehen. Um= somehr setzte die Klerisei alle möglichen Hebel in Bewegung, sich des gefährlichen Gegners zu entledigen. Durch allerhand Lügen und Schmähungen suchten fie das Bolt irre zu führen und feine niedrigsten Leidenschaften zu entfachen. Run konnte Ketelhot nicht mehr schweigen; er fuhr fort zu predigen und widerlegte in ziemlich derber Weise die Lästerungen der Pfaffen. Immer mehr gereizt durch seine Gegner, kummerte er sich nicht mehr um das erneute Verbot des ohnmächtigen, in zwei Parteien gespaltenen Mats.

So tobte der Kampf fort, dis Ketelhot um Michaelis (1523 oder 24) Unterstützung von dem uns schon bekannten Johann Kureke erhielt. Dieser war ebenfalls in der Absicht, nach Livland zu sahren, nach Stralsund gekommen. Durch ungünstige Witterung aber daran gehindert und von den evangelischen Stralsundern gebeten, dem Christian Ketelhot "wider den durstigen Mutwillen der Pfassen und Mönche" zu helsen, predigte auch er zuerst auf dem Kirchhof von St. Georg und dann im Kreuzgang zu St. Katharinen. Wir kennen Kurekes feurige, ungestüme Natur

schon. Mit glühender Beredsamkeit und allen Wassen der Polemik eiserte er gegen die Frrtümer des Papsttums; schonungslos stellte er die ganze Gehaltlosigkeit des Wönchswesens dar und besiegte so "durch sein heftiges Temperament das Papsttum mehr als Ketelhot," 41 der von Natur sanstmätig war.

Wie in andern Städten Pommerns, so fiel auch in Stralfund die kirchliche Bewegung mit einer politischen zusammen und wurde burch sie wesentlich getragen und gefördert. Im Frühjahr des Jahres 1524 hatte es die Bürgerschaft durchgesetzt, daß der Rat einem Bürgerausschuß von 48 Männern Anteil am Stadtregimente gewährte. 42 Diese "Achtundvierzig" huldigten nun entschieden der neuen Lehre, wenn auch nicht alle aus Ueberzeugung, so boch aus Politik. Dazu war ber Rat selbst nicht einig. Alles war in Gährung. Die Unruhe bes Bolks wuchs von Tag zu Tag. Politisches und Kirchliches wurde nicht mehr auseinander gehalten. Die Angriffe gegen die papstliche Geistlichkeit wurden immer häufiger. Die Gewitter, die sich so zusammengezogen hatten, entluden sich am 10. April 1525. Es war am Montag nach Palmsonntag. Der Rat hatte an diesem Tage alle Armen und Bettler der Stadt in die Nikolaikirche zur Mufterung beschieden. Es sollte festgestellt werden, welche von ihnen öffentliche Unterstützungen erhalten könnten. Der Tag war aber schlecht gewählt, da viele Lehrjungen und Gefellen am "blauen Montag" sich auf ber Straße umhertrieben und aus Neugier in die Kirche liefen. Nach Beendigung des Geschäfts wurde das Schließen der Rirche vergessen. Eine große Menge blieb in ihr, trieb allerlei Kurzweil und machte dabei einen Höllenlärm. Gine katholische, eifrige Frau geriet, als fie das Ab- und Zulaufen der Handwerksburschen fah, in Besoranis um ihr Spindchen, wie man solche damals in ben Kirchftühlen zur Aufbewahrung fleiner Beiligenbilber, Gebet= bücher, Kerzen und bal. allgemein hatte. 43 Sie sandte ihre Magd, ben Schrank abzubrechen und nachhause zu holen. Unter wildem Geschrei stürzte diese in die Kirche, richtete die Aufmerksamkeit auf sich und gab dadurch Beranlassung, daß einige lose Buben auch andre Spinde losriffen und damit über ben Markt liefen. Das war das Signal zum allgemeinen Tumult. Auf 1500 Menschen schwoll die zusammenströmende Bolksmasse an, die auch in die

andern Kirchen wie in die Klöster einbrachen, Bilber und Geräte zertrümmerten und Mönche wie Nonnen mißhandelten und verjagten. Erst das Eintreten der Dunkelheit machte diesem Tumult ein Ende.

Die Stadtobrigkeit hatte sich als ohnmächtig erwiesen. Am nächsten Morgen erließ der Rat allerdings ein ftrenges Gebot, alles aus Kirchen und Klöftern Geraubte auf den Markt zu bringen, und am Mittwoch versammelte er sich, um die Schuldigen zu ermitteln und zu bestrafen. Auf dem Markt hatten sich Bürger aller Parteien, meist bewaffnet, zahlreich eingefunden. Die Altgläubigen nahmen eine fo brobende Haltung an, daß ein Blutbad unvermeidlich schien. Da rief Ladewig Bischer mit lauter Stimme: "Wer beim Evangelium lebend ober tot ausharren will, der trete hier auf diese Seite!" Dies Wort wirkte wie ein Blitz, die Situation flärte sich. Mit Entsetzen saben ber Rat und die Altgläubigen, daß der größte Teil aller versammelten Bürger auf die Seite Bischers, des beliebten Führers der Reformpartei, trat. Die Burgerschaft verlangte eine Erganzung bes Rates. Das geschah auch. Der neue Rat beschloß nun mit den "Uchtundvierzig" die Sache des Evangeliums mit aller Kraft in Schut zu nehmen. Die Ereigniffe am Montag blieben unbeftraft. Die katholische Geiftlichkeit erkannte, daß ihre Sache verloren war, und verließ jum größten Teil die Stadt. Die Ronnen wurden in das verlassene Dominikanerkloster gebracht und die Kirchen mit evangelischen Predigern besett.

Die Schreckenskunde von dem, was in Stralsund vorgefallen war, gelangte auch bald ins herzogliche Hoslager. Die Landessherren waren über diese Vorgänge erbittert, und besonders Herren Waren über wohl geneigt gewesen, die als Kirchenpatron erlittene Beleidigung zu rächen. Es hatte jedoch die Huldigung der mächtigen Stadt noch nicht stattgefunden; die Unterhandlungen wurden eben gepflogen. Die Huldigung aber war ihm zunächst wichtiger, als die Bestrasung der Stadt. So kam es, daß die Herzoge in der Johanniswoche 1525 ihren seierlichen Einzug in Stralsund hielten, die Huldigung empfingen und am 26. Juni die zahlreichen Privilegien der Stadt bestätigten. Nun nußte man auch daran denken, die religiös-kirchliche Resorm gesehlich

zu ordnen. Retelhot und Kureke kamen an St. Nikolai, Heinrich Schlichtekrull und Johann Niegemann, die sich den evangelischen Predigern angeschlossen hatten, an St. Jakobi, Gregorius Sepelin, der im Mai 1524 nach Stralsund gekommen war, an St. Marien. Um dem Kirchenwesen eine feste Grundlage zu geben, wurde der Erlaß einer Kirchen= und Schulordnung beschlossen. Wit ihrer Ausarbeitung wurde Johann Aepinus<sup>44</sup> betraut, der eben= salls 1524 nach Stralsund gekommen war und später der erste evangelische Superintendent Hamburgs wurde. Er bekleidete in Stralsund zwar kein Pfarramt, sondern leitete auf dem Johannisskrichhose eine Privatschule, muß aber wohl für jene Arbeit geseigneter gewesen sein, als Ketelhot, Kureke und die andern evansgelischen Geistlichen. Diese erste Stralsunder Kirchen= und Schulordnung wurde bereits am 5. November 1525 auf Befehl des Kats von den Kanzeln publiziert. 45

In drei Abschnitten wurde hier von den Bredigern, von der Schule und vom gemeinen Kaften gehandelt. Damit Gottes Wort stets lauter und rein gepredigt werde, soll einer der Prediger als Oberpfarrer die Aufsicht über Lehre und Leben der andern Geiftlichen haben, jedoch nur soweit, als sich dies aus der Schrift rechtfertigen läßt. Den beiden Bredigern an jeder Kirche foll ein Raplan zur Unterftützung beigegeben, auch an jeder Kirche ein Rüfter angestellt werden, der zugleich den Gesang leiten und das Bolf in ben Pfalmen unterrichten foll. In enger Berbindung mit der Kirche foll die Schule stehen, über die der Oberpfarrer ebenfalls die Aufficht führen soll. Sie wird, wenn auch noch nicht als allgemeine Bolksschule, so doch als schulgelbfreie Institution gedacht, damit arme wie reiche fie besuchen können. Gbenfo foll die Armenpflege Sache der Kirche sein. Darum soll in jeder Kirche ein gemeiner Kaften eingerichtet werden, woraus die Armen Unterstützung empfangen, damit sie nicht auf das unchristliche Betteln angewiesen seien. Schließlich wurden noch einige Grund= fätze über die zu handhabende Kirchenzucht aufgestellt. Den Mönchen und Pfaffen wird der Aufenthalt in der Stadt als Bürger geftattet, wenn sie nach dieser Kirchenordnung leben zu wollen fich verpflichten. Meffe lefen ober Beichte hören wird ihnen ftreng verboten. — Diese ganze, im Sinne ber

Wittenberger abgefaßte Kirchenordnung atmet den "Geist evan= gelischer Milde, Klarheit und Freiheit."

So stand es mit der Reformation in Stralsund, als Johann Anipstro im Herbst 1525 dorthin kam. 46 Die Kunde von dem völligen Siege des Evangeliums in Stralfund war wohl auch bald nach Stettin gedrungen, und da Knipstro hier wahrscheinlich kaum Aussicht auf eine feste Anstellung hatte, so wandte er sich nach Pommerns bedeutenofter Stadt. Und bald zeigte es fich auch, wie segensreich für Stralfunds Kirchenwesen es war, daß Anipstro dorthin gekommen war. Mit ihm kam von Stettin zugleich sein schon genannter Schwager Anton Gerson, ein mit vielen herrlichen Geistesgaben ausgezeichneter, in der lateinischen und griechischen Sprache gelehrter Mann, 47 der Aepins Kollege in der Schule wurde und mit ihm gemeinsam im Geifte des Evangeliums wirtte. Zunächst wandte sich Knipstro an Retelhot, ber bamals ber erfte und angesehenste Prediger ber Stadt mar. Bald aber wurde er dem Gregor Sepelin an St. Marien als Diakonus beigegeben.

Die Stellung der evangelischen Geiftlichen Stralfunds war zunächst immer noch wenig angenehm. Richt allein hatten sie von der katholisch gesinnten Partei der Bürgerschaft und den einzelnen zurückgebliebenen Klerifern Spott und Sohn zu bulben - die Schmählieder, die auf fie gemacht wurden, schnaubten Wut und Zorn, 48 — es fehlte auch sonst nicht an mannigfachen Schwierigkeiten und Gefahren, wovon Knipftro später noch oft zu seinen Freunden gesprochen und sich dessen gerühmt hat. 49 Auf Veranlassung des Bischofs von Schwerin hatte der vertriebene Oberkirchherr von Stralfund, Hippolit Steinwehr, beim Reichsfammergericht eine Rlage gegen Stralfund angestrengt. Dieser Prozeß 50 zog sich mehrere Jahre hin und endigte 1530 mit der Berurteilung der Stadt, die katholischen Geiftlichen wieder aufzunehmen und in ihre alten Rechte einzuseten. Allerdings scheint dies Urteil nur von der kaiserlichen Untersuchungskommission gesprochen zu fein; denn die Stadt appellierte bagegen ans Reichskammergericht. 51 Biele von den geflohenen Klerikern sollen darauf nach Stralfund zurückgekehrt sein und unbeläftigt ihre Lebenstage dort verbracht haben, allerdings ohne wieder in ihren alten Stand gesetzt zu werden. Hippolit Steinwehr erlebte den Gerichtsspruch nicht mehr; er starb schon 1529 in Greifswald, wohin er sich von Stralsund aus begeben hatte.

Dieser Prozeß hatte nicht allein der Stadt viele Beschwerden und Rosten verursacht, sondern auch den evangelischen Geiftlichen manche Unruhe und Gefahr gebracht. Denn die Päpstlichen ließen es auch an Beschwerden bei den Landesfürsten nicht fehlen. Herzog Georg erließ mehrere Befehle an die Stadt, daß mit der Reformation inne gehalten und die evangelischen Prediger entfernt werden sollten. Doch ohne Erfolg. Die fürftlichen Befehle wurden zwar durch Ketelhot und Knipstro von der Kanzel verlesen: dabei blieb es aber auch. Da jedoch die Verleumdung der evangelischen Prediger so weit ging, daß die Herzöge meinen mußten, jene "lehrten Aufruhr, Ungehorsam, Lügen, Trügen, Gottesläfterung, Vernichtung und Schändung der Obrigkeit," und sich darüber beim Rat von Stralfund beschwerten, so fah fich die gesamte Geiftlichkeit veranlaßt, eine Rechtfertigungsschrift52 an ben Rat zu richten. Diese vom Dienstag vor Bauli Bekehrung (25. Januar) 152853 batierte Schrift ift außer von dem Verfasser. Retelhot, noch von Kureke als den beiden Hauptbeteiligten unterzeichnet; im Eingang werden aber sieben Geiftliche, barunter als vorletter Johann Knipstro, ausdrücklich mit Namen angeführt. Drei Bunkte enthielt die Verleumdung: Die evangelischen Brediger hätten als verlaufene Mönche, Apostaten und aufrührerische Brediger mit Bulfe und Beiftand der Stralfunder fich in der Fürsten Kirchen und Religion gesetzt und die rechtmäßigen, von den Fürsten eingesetzten Kirchherren mit Gewalt vertrieben. Und damit noch nicht genug; sie hätten auch mit Waffengewalt in einer großen Versammlung zu Voigdehagen ben Pfarrer ge= zwungen, in eine Disputation mit ihnen zu willigen; bei biesem Tumult sollte auch ein Mann erschlagen worden sein. Schlieklich wurde ihnen vorgeworfen, daß sie ohne Zucht und Ehrbarkeit Berren, Fürsten und Obrigkeit schänden und läftern: benn Johann Kureke wurde sogar Majestätsbeleidigung gegen den Herzog Georg zur Laft gelegt. Retelhot berichtet nun in schlichter und ruhiger Weise, wie und warum er nach Stralfund gekommen sei, durch welche Umftände veranlaßt er zu predigen angefangen

habe und trop des Verbotes des Rates damit fortgefahren sei. Das Kirchenbrechen sei nicht "von verständigen Leuten, die sich unfer Lehr annehmen", veranlaßt ober gefördert, sondern von den Gegnern, "gottlosen, unzüchtigen, bosen Menschen". Er selbst habe den aufgeregten Saufen zur Ruhe ermahnen wollen, die Unmöglichkeit aber bald eingesehen. Als dann aber Kirchen und Rlöfter verlaffen dageftanden, hatten fie fich in ihrem Gewiffen vervflichtet gefühlt, das Volk nicht ohne geiftliche Nahrung zu laffen. Sowenig sie in Aufruhr jemals gewilligt, sowenig hätten fie ihn auch gelehrt oder gepredigt. Bielmehr hätten fie ftets darauf gedrungen, daß die allerdings nötige Abstellung der greulichen Abgötterei und Mißbräuche "nicht durch Herr omnes," sondern durch eine von Gott geordnete Obrigfeit geschehe. Sie selbst, die sich nie für Kirchherren gehalten hätten, wollten gerne weichen, wenn die Landesfürsten gottesfürchtige und gelehrte Kirchherren in die Bfarren segen würden. Sinsichtlich der zweiten Beschuldigung weist Ketelhot nach, daß kein wahres Wort daran war. Endlich aber hätten sie jederzeit zu Gehorsam, Treue und Unterthänigkeit gegen Kürsten und Obrigkeit ermahnt und nie gegen ihre Landes= fürsten geredet.

Außer diesen mannigfachen Schmähungen und Anfeindungen hatten die ersten evangelischen Prediger auch mit Nahrungsforgen oft nicht wenig zu kampfen. Anfangs erhielten fie gar kein festes Gehalt, sondern waren auf freiwillige Gaben ber Bürger angewiesen. Retelhot 3. B. mußte seinen täglichen Unterhalt im Weinkeller und "König Artus' Hof" suchen, wo er freien Wirt und gute Gefellschaft fand. Es fann nicht wunder nehmen, daß er durch das Zechen, wie Saftrow ausdrücklich bemerkt, vom Studium abgehalten wurde. 54 Auch Knipstro hatte in Stralfund viel bittre Not und Mangel zu leiden. 55 Später, wir wissen nicht seit wann, erhielt er, wie die andern dann auch, jährlich 20 Mark Sundisch, nach Cramer etwa 5 Thir. 56 Natürlich mußte er sich auch da noch so knapp als möglich einrichten und oft viel rechnen, wie er durchkommen follte. Und hätte nicht seine Frau durch Mähen und sonstige Handarbeiten noch etwas dazu verdient, so hätte er nach seiner eigenen Aussage 57 entweder sein Amt aufgeben oder por den Thuren betteln geben muffen. Es ift

gewiß auch ein Beweis von der Tiefe und Festigkeit ihrer evangelischen Ueberzeugung, daß sie um derentwillen das behagliche, wenn nicht gar üppige Leben im Kloster für große Dürftigkeit eintauschten.

Runächst durften die evangelischen Prediger es auch garnicht wagen, eine hinreichende Besoldung zu fordern. Denn die papstlichen Gegner thaten sowieso schon alles, um die Besoldungs= frage für sich auszunuten. Sie wiesen darauf hin, daß zur Ernährung von Weib und Kind der verheirateten evangelischen Prediger auch größere Geldmittel gehörten. Die ungeheure Hab= und Genußsucht des katholischen Klerus war aber noch zu frisch in der Erinnerung des Bolks, als daß sich der einfache Mann durch solche Beweisführung nicht leicht hätte bethören laffen. Die evangelische Geiftlichkeit hatte anfangs überhaupt noch viel mitzuleiden unter der durch die furchtbare Verderbnis des Priefter= und Mönchslebens verursachten Mißachtung des geiftlichen Standes. Was die Pfaffen verbrochen hatten, mußten die evangelischen Prediger ausbaden. Dazu kam auch der thatsächliche Mangel an Mitteln zum Unterhalt der Geiftlichen. Die Klerifer hatten bei ihrem Abzuge nach Greifswald viele Kirchen= und Alosterschätze mitgenommen, und die zurücklehrenden Briefter und Mönche bezogen bis an ihr Lebensende ihren Unterhalt weiter. Das disponible Kirchengut aber zogen teils die Legatoren ber Stiftungen ober die Nachkommen und Erben ber einstigen Stifter für ihren eignen Nuten ein, teils benutte es die Stadt zur Bezahlung von Schulden, die fich durch den unglücklichen Krieg mit Danemark aufgehäuft hatten. Wie in Stralfund, fo wurde es fast überall in Städten und auf bem Lande gemacht, jo daß Bugenhagen bei seiner Ordnung des pommerschen Kirchenwesens. mit allem Nachbruck die Verwendung des Kirchengutes in erster Linie für kirchliche Zwecke zu fordern sich genötigt sah und unter Hinweis auf 1. Kor. 9, 7 ff. eine anftändige Besoldung ber evange= gelischen Prediger verlangte. Auch Knipftro schrieb im Jahre 1533 einen Auffat "vom rechten Gebrauch der Kirchengüter", von dem wir aber nichts weiter als den Titel kennen. 58 Doch scheint in Stralsund weber Anipftros noch Bugenhagens Mahnen ben gewünschten Erfolg gehabt zu haben; benn noch Freder mußte 1548 über ben Miß= brauch der geiftlichen Güter in Stralsund bittre Rlage führen. 50

Nur wenige Jahre blieb Knipftro der Spezialkollege Sepelins an St. Marien. 60 Er wurde, als Johann Kureke 1528 61 in der Fastenzeit starb, dessen Nachfolger an St. Nikolai und dadurch Ketelhots nächster Kollege. Nun wurde ihm auch die Leitung der geistlichen Geschäfte und die Oberaufsicht über die übrigen Geistlichen Stralsunds übertragen. Nach Aepins Kirchenordnung sollte, wie wir gesehen haben, ein oberster Prediger, "in der heiligen Schrift wohl erfahren und unsträslichen Lebens", der andern Prediger Haupt sein, "daß nicht jedermann nach seinem eigenen Kopfe sahre und dadurch christliche Einigkeit ausgehoben werde." Er soll auf Lehre und Leben der andern Prediger achten, sie ermahnen und nötigenfalls dem Kate Anzeige machen, damit dieser einschreite und eventuell einen andern, vom Oberspfarrer vorgeschlagenen Geistlichen beruse.

Diese Leitung der firchlichen Angelegenheiten war zunächst Ketelhot übertragen worden, der als erster evangelischer Prediger in Stralsund anfangs großes Ansehen genoß. 62 Unter seiner Leitung geschah auch die Verteilung der Prediger an die einzelnen Kirchen. 63 In dieser so stummbewegten, gährenden Zeit gehörte zu solcher allgemeinen Leitung eine besonders seste und geschickte Hand. Es hatte sich aber wohl im Laufe der Jahre herausgestellt, daß Ketelhot nicht der rechte Mann dazu war, und daß seinem Landsmann 64 Knipstro in viel größerm Maße die Gabe zu leiten gegeben war. Möglich, daß auch sein häusiger Verkehr im Weinkeller die Veranlassung mit gewesen ist, ihm die Oberaussicht

Dies neue Verhältnis zwischen Knipstro und Ketelhot trübte nun aber in keiner Weise ihr gutes, ja freundschaftliches Zusammensleben. Keiner mißgönnte dem andern Titel und Stellung. Ketelhot geizte eben nicht nach Ehren, sondern war stets mit seinem Geschick zusrieden und fügte sich für seine Person gern dem geschäftskundigen, ihm auch an wissenschaftlicher Vildung überslegenen Knipstro. Er wird geschildert als ein Mann von großer Bescheidenheit und Bedürfnislosigkeit, dazu unermüdlich in seiner Arbeit, rechtschaffen und treu. Jedoch zeigte sich bald, daß er, durch Lektüre von Schriften des Decolampadius veranlaßt, mehr der Lehre Zwinglis zuneigte. Ueberhaupt hatte der Zwinglianismus

bei verschiedenen Evangelischen in Stralfund Eingang gefunden. 68 Retelhot sprach jedoch seine abweichende Lehrmeinung öffentlich nicht aus, so daß die Gemeinde auch nichts davon erfuhr. Knipstro, der mit Sepelin und den andern ein strenger Lutheraner war und blieb, trat zwar auch auf der Kanzel entschieden für Luther, besonders für deffen Abendmahlslehre ein; doch vermied er jede Polemik gegen seinen Kollegen, suchte diesen vielmehr privatim von seiner "ketzerischen" Ansicht abzubringen, was ihm vermöge seiner Geschicklichkeit und Milbe auch gelang. Knipstro hat später selbst erzählt: 67 "Wir stunden zum Sunde auf einer Kanzel, Herr Ketelhot und ich, und waren doch der Meynung vom Abendmahl des Herrn eine Zeit lang uneins; bennoch gab keiner ein einziges Zeichen der Uneinigkeit an den Tag, gerieten auch barüber in feine Feindschaft, viel weniger in Bant und Bitterkeit." Dies friedliche Verhältnis scheint auch dauernd zwischen beiden bestanden zu haben.

In die Anfangszeit der firchenregimentlichen Stellung Knipstros fällt die Einführung eines Anhangs zur Stralfunder Kirchen= und Schulordnung,68 den Knipstro als zweiter, unmittel= bar hinter dem Baftor prim. Retelhot, mit unterzeichnete. Der Anhang enthält Bestimmungen über die Aufbesserung ber Befoldung der Diener der Schule aus den Mitteln der Bruderschaften, über teilweise Verwendung der früher dem gemeinen Kaften zugewiesenen Gelder zur Erhaltung der Kirchen und Besoldung ber Prediger, sowie über Verleihung von Benefizien und Stipendien an Studierende. Diefe Beftimmungen follen jedoch nur bis zur anderweitigen Regelung durch die Reichsftände gelten. Bis dabin sollen auch die bisher üblichen kirchlichen Ceremonien im Brauch bleiben. In den letteren fand fich noch eine große Ungleichheit. Die einen verteidigten 3. B. die Auflegung der Sände in der Brivatbeichte und das Kreuzschlagen bei der Taufe, andere ver= warfen es. Auch gegen die Rangabstufung unter den evangelischen Geistlichen als eine papistische Anschauung erklärten sich manche. Knipstro dagegen wollte von solcher "Anarchie" nichts wissen. Es muffe Ordnung in der Kirche herrschen; von den Geistlichen müßten die einen "Baftoren," die andern "Gehilfen" (Diakonen, Raplane) sein. Und auch später trat er entschieden für bas

Epistopalsystem ein, damit Eintracht in der Lehre, Gemeinschaft der Kirchen, bestimmte Ordnung in den Ceremonien, Disziplin der Geistlichen und des Volkes in Uebereinstimmung mit der heiligen Schrift und den paulinischen Briefen erhalten würde.<sup>69</sup>

#### VI.

## Anipstro in Greifswald.

Rleinere und darum weniger mächtige Städte, als Stralfund und Stettin es waren, hatten bisher aus Furcht vor Herzog Georgs Zorn nicht gewagt, die Reformation einzuführen, obwohl auch in ihnen die Bahl der evangelisch gefinnten Bürger oft bedeutend war. So war auch in Greifswald die evangelische Lehre schon längst im Stillen verbreitet worden durch einige lutherische Flüchtlinge, zuerft durch Beter Suave und Johann Aepin. Der erstere, aus Stolp gebürtig, gehörte auch zu den durch Bugenhagen angeregten Mönchen von Belbog. Gleich diesem war er im Frühjahr 1521 nach Wittenberg gegangen, hatte bann Luther nach Worms begleitet und war auf der Rückreise Zeuge der Absangung Luthers durch die kursürftlichen Reiter gewesen. Nach Pommern zurückgekehrt, hatte er sich am 12. April 1524 in Greifswald immatrifulieren laffen 70 und zugleich für das Bekannt= werden der Lehre Luthers gesorgt. Bu derselben Zeit scheint Johann Aepinus, der Bugenhagens Schüler gewesen, seit 1518 in Wittenberg bei Luther und Melanchthon studiert hatte, bann furze Beit im Brandenburgischen im Schuldienst thatig gewesen, um seiner Gesinnung willen aber vertrieben worden war, vorüber= gehend in Greifswald geweilt zu haben. Im nächsten Jahre kam ein andrer Schüler Wittenbergs, Hermann Bonnus aus Quakenbruck. 71 Die evangelische Arbeit dieser Männer in Greifswald war jedoch nur vorbereitend. Da der Rat sich ihnen feindlich zeigte und auch ber burch die Flüchtlinge aus Stralfund ftark vermehrte katholische Klerus ihnen nachstellte, 72 so verließen sie einer nach dem andern Die Stadt. Johann Aepin fam schon, wie wir bereits faben, 1524 nach Stralsund und war dort an der Schule mit Anton Gerson zusammen thätig. Im Jahre 1529 ging er, "unwillig über bie Anarchie, die in Stralfund herrschte, da er feine Berbefferung seiner Lage vom Kate erhalten konnte", <sup>73</sup> nach Hamburg, wo er als Johann Bolbewans Nachfolger Pastor an St. Betri und balb darauf der erste Hamburger Superintendent wurde. <sup>74</sup> Sein Nachfolger in Stralsund wurde Hermann Bonnus. <sup>75</sup> Jedoch blieb auch dieser hier nicht lange, sondern ging mit Peter Suave nach Dänemark, wo er Prinzenerzieher wurde. Bugenhagen setzte ihn dann zum Superintendenten von Lübeck ein. Er hat sich nicht bloß um das evangelische Kirchenwesen Lübecks sehr verdient gemacht, sondern nimmt auch in der Geschichte des niederdeutschen Kirchen-liedes einen ähnlichen Platz ein, wie Luther in der des hochsbeutschen. <sup>76</sup> Peter Suave hat dis an sein Lebensende (1547) wegen seiner großen Berdienste um die Kirche Dänemarks in hohen Ehren beim dänischen König gestanden.

Der Same, den diese Männer in Greifswald ausgestreut hatten, erstarb nicht. Kaum nämlich war der gefürchtete Herzog Georg unvermutet am 10. Mai 1531 geftorben, da erhoben die Evangelischen fühner ihr Haupt. Auch in Greifswald drang die Bürgerschaft in den Magistrat, der evangelischen Lehre endlich Raum zu laffen. Die "Alterleute" verlangten, daß auf Roften der Stadt Knipstro nach Greifswald berufen würde. Magistrat zögerte; besonders dem dritten Bürgermeister, Bide Bole, war das Verlangen der Bürgerschaft unangenehm. Früher selbst aut evangelisch und ein Beschützer der evangelischen Prediger, war er, seit er Bürgermeister geworden, als Feind bes Evan= geliums aufgetreten und hatte erft fürzlich gerade gegen Knipstro seinen Spott ausgelassen. 77 Aber es half nichts; der Magistrat mußte notgedrungen einwilligen. Schon im Juni 1531 fam Knipstro, der sich — wie's scheint — zunächst auf unbestimmte Zeit hatte Urlaub geben laffen, nach Greifswald und predigte am 6. Sonntag nach Trin. (21. Juli) 78 auf Grund des Sonntags= evangeliums Matth. 5, 20 ff. über die "Gerechtigkeit, die vor Gott gilt." Seine reformatorische Thätigkeit war auch mit Erfolg gekrönt. Um Allerheiligentage (1. Nov.) wurde der lette katholische Gottesbienft in der Stiftstirche zu St. Nitolai gehalten. Die Kanoniker stellten ihre Thätigkeit freiwillig ein. Die übrige katholische Geiftlichkeit folgte ihrem Beispiel, so daß bald alle Kirchen in die Sande der Evangelischen fielen. Wie hier fo ging's

an vielen Orten. Die katholische Geiftlichkeit wich meist freiwillig. "Die Wahrheit mag ihnen zu stark in die Augen geleuchtet haben", meint Balthasar.

Auf die Kunde, daß auch Greifswald das Evangelium angenommen hätte, erhielt Knipftro schon im Februar bes nächsten Jahres Unterstützung durch Johann Schulte aus Vosen und Mag. Klemens Timme aus Rostock. 79 Mit letterem zusammen hat Knipstro auch viel zur Gewinnung der Mönche in dem nahen Ciftercienser-Rloster Elbena gethan. Als "weiser, sittiger, feiner, freundlicher, leutseliger Mann," wie Cramer 80 sagt, war Knivstro auch bei dem Subprior des Alosters angesehen, so daß der letztere selbst in den Verdacht eines lutherischen Retzers kam. Ohne Widerwärtigkeiten ging es freilich auch in Greifswald nicht ab. Der Rat blieb ein Feind der evangelischen Lehre und fügte Anipstro allerlei Unannehmlichkeiten zu. Er wies ihm eine völlig unzureichende, schmutzige und ungesunde Wohnung an und ließ fich nur durch wiederholtes Drängen von Seiten ber Vertretung ber Bürgerschaft mit Mühe und Not bewegen, ihm für das erste Jahr 20 Gulden Gehalt zu bewilligen. Dazu scheinen die etwaigen Nebeneinnahmen hier noch dürftiger gewesen zu sein als in Stralfund, sodaß Anipstro in nicht geringe pekuniäre Bedrängnis geriet und 1533 mit seiner Familie 81 wieder nach Stralsund in seine frühere Stellung zurückfehrte, zumal er bas Evangelium in Greifswald als fest gegründet betrachten konnte. Den Johann Schulte ließ er als Baftor an St. Rikolai, Klemens Timme an St. Marien und Matthäus Eggard aus Havelberg, der fich ihnen inzwischen noch zugefellt hatte, als Paftor an St. Jakobi zuruck.

#### VII.

## Der Landtag zu Treptow und der Konvent zu Hamburg.

Nach Herzog Georgs Tobe folgte ihm sein 16 jähriger Sohn Philipp in der Regierung, der bis dahin in Heidelberg am Hofe seines Oheims, des weitblickenden und friedsertigen Ludwig von der Pfalz erzogen war. Trop seiner Jugend wußte er sich bei Barnim die nötige Achtung zu verschaffen. Die schon bei Lebzeiten Georgs angeregte Teilung des Landes wurde nun am

21. Oktober 1532 thatfächlich vollzogen. Barnim erhielt Pommern= Stettin, Philipp Pommern-Wolgaft. Diese Teilung war auch für die Reformationsbewegung günstig; benn nun konnte jeder ber beiden Fürften selbständiger handeln. Zwar hatten fie in dem Bertrag ber Landesteilung erklärt, dem religiösen Zwiespalt, der wider ihren Willen zunehme, wehren zu wollen, soweit es in ihrer Macht stehe; biese Formel war aber kaum ernst gemeint, wie schon daraus hervorgeht, daß in dem zweiten Teilungsvertrage mit der Säkularifierung der Klöster gerechnet wird.2 Auch waren beide Fürsten ja selbst nicht mehr so gefinnt, daß sie der Papst= firche zuliebe die Reterei auszurotten gedachten. Sielten fie fich äußerlich auch noch zur katholischen Kirche, so war Barnim von Anfang an der evangelischen Lehre nicht abgeneigt gewesen, und Philipp, obschon im katholischen Bekenntnis erzogen, aber durch seinen Oheim Ludwig vor gewaltsamem Einschreiten gegen die religiöse Bewegung gewarnt, wurde durch den Einfluß des gebildeten und verständigen Jobst von Dewit balb für das Evangelium gewonnen. Aber auch selbst wenn jene Vertragsformel ernst gemeint war, so konnte das nicht viel bedeuten. Das Land war voller Gährungsftoff, überall zeigte sich Reigung zum Aufruhr. Die religiöse Bewegung, getragen von sozialen Forderungen, war zur Volkssache geworden. Auch am politischen Himmel zogen sich dunkle Wolken zusammen. So hielten die Fürsten es für geraten, felber die kirchliche Reform in die Hand zu nehmen, um sich Land und Leute zu sichern. Sie erkannten auch wohl, daß die Reformation trot der demokratischen Strömung, die sich mit ihr vermischt hatte, im Grunde der weltlichen Obrigkeit freundlicher gegenüberstand, als die römische Kirche mit ihren weltlichen Machtansprüchen. So beschlossen sie denn auf den 13. Dezember 1534 einen Landtag nach Treptow a. R. ausauschreiben, um mit Zuftimmung der Landstände und des Bischofs von Kammin die Klagen über Verwehrung des Evangeliums zu beseitigen und das reformierte Kirchenwesen zu ordnen. Zur Leitung dieses schwierigen Unternehmens wurde der bei ähnlichen Geschäften (in Sachsen, Hamburg, Braunschweig und Lübeck) schon trefflich bewährte Landsmann Bugenhagen von Wittenberg berufen. Damit bei Ankunft der Landstände die Sache genügend vorbereitet wäre, fanden vom 6. Dezember ab in Treptow Vorverhandlungen zwischen Bugenhagen, den herzoglichen Raten und den hervorragenosten pommerschen Geistlichen ftatt. Unter den letzteren war auch Knipstro.3 Bei den Vorberatungen mußte u. a. auch das fünftige Verhältnis zu den Bischöfen erwogen werben. Pommern gehörte in geiftlicher Beziehung zu mehreren Bistumern. Der größte Teil des Landes stand unter dem Bistum Kammin, Stralfund mit den benachbarten Städten und Dörfern unter bem Bistum Schwerin, und Rügen wiederum unter dem dänischen Bistum Roeskilde. 4 Das waren verwickelte Verhältnisse, die nicht leicht zu ordnen waren. Bugenhagen rechnete noch mit der Möglichkeit, die bischöfliche Verfassung in Pommern erhalten zu können. Darum wurden den Bischöfen, falls sie das Evangelium annähmen oder sich wenigstens an die evangelische Kirchenordnung hielten, nicht geringe Zugeftandnisse gemacht. Sie follten alle ihre Ginkunfte ungeschmälert behalten. Jedoch mußte auf eine einheitliche Leitung der ganzen Kirche Bedacht genommen werden; deshalb konnte auch nur einer von ihnen als der fünftige evangelische Bischof Pommerns ins Auge gefaßt werden. Naturgemäß konnte bies nur der Bischof von Rammin sein. Diesem sollten darum auch alle seine Rechte verbleiben: die Chegerichtsbarkeit und Kirchenzucht, die Brufung und Einführung der evangelischen Prediger, sowie die Aufsicht über Lehre und Sakramentsverwaltung berfelben. Bei den beiden letten Punkten sollte ihm jedoch ein Kollegium, bestehend aus drei Kirchenvisitatoren und ben gelehrteften Pfarrern, zur Seite stehen, um jeden Migbrauch der bischöflichen Gewalt auszuschließen.5 Die beiden andern Bischöfe sollten in ihrem vorpommerschen resp. Rügenschen Teil je einen evangelischen Vertreter stellen.

Der Bischof von Kammin und das Domkapitel erhoben aber auf dem Landtage selbst hiergegen Widerspruch. Konnte dies die Herzöge nicht besonders bestemden, so mußten sie sich umsomehr verwundern, daß auch der Abel, der früher gegen die kaiserlichen Religionsmandate protestiert und für die Einsührung der Reformation gewesen war, sich großenteils dem Bedenken des Bischofs anschloß. Auch einige Städte waren nicht zufrieden mit den Vorschlägen. Bei der Ritterschaft und den Städten handelte es sich hauptsächlich

um Anrecht und Anteil an den Kloster- und Kirchengütern. Ieder wollte hier möglichst seinen eignen Vorteil wahrnehmen; an eine reichliche Ausstatung der zu begründenden evangelischen Kirche dachten sie nicht. Die Mehrzahl der Adligen verließ den Landtag vor Schluß, die Zurückbleibenden beschlossen wenigstens — dank der sesten Haltung der Herzöge, — daß das heilige Evangelium im ganzen Lande gepredigt, alle Papisterei und widergöttliche Ceremonien abgethan sein und es in allen Kirchen so gehalten werden sollte, wie Doktor Bugenhagen und die andern Prediger eine Ordnung davon bereits entworsen hätten. So bildete also Bugenhagens Kirchenordnung den Abschied des Treptower Landtages.

Während im nächsten Frühjahr die von Anfang an geplante Visitationsarbeit unter Bugenhagens Leitung mit Unterstützung fürstlicher Beamten zunächst in Hinterpommern begann, wurde unser Knipstro von dem Rate zu Stralfund zum Theologen= Konvent nach Hamburg als Abgeordneter gefandt. Die sechs Hanfastädte Lübeck, Bremen, Hamburg, Stralfund, Roftock und Lüneburg hielten es für notwendig, der wiedertäuferischen und Zwinglischen Bewegung burch gemeinsame Magregel entgegenzutreten und in Lehre und Ceremonien möglichfte Gleichförmigkeit einzuführen. Die Zusammenkunft war auf den 15. April angesetzt. Von uns schon bekannten Theologen nahmen außer Knipstro auch Aepin aus Hamburg und Bonnus aus Lübeck teil. Die auf diesem Konvent gefaßten Beschlüffes find in mancher Sinsicht bemerkenswert. Wie die Papisten, so sollen auch die Sakramentierer (Awinglianer) und Wiedertäufer energisch bekämpft und abgewehrt werden. Die Letteren sollen sogar als Aufrührer betrachtet und bemgemäß nach den bestehenden Gesetzen streng bestraft werden. Die Brediger follen sich in ihrer Lehre an die Augsburgische Konfession halten; neu anzustellende Prediger sollen ebenfalls darauf verpflichtet werden. Damit etwa wegen Frelehre gemaßregelte Geiftliche nicht in einer der andern verbündeten Städte wieder Anftellung finden und dadurch die Einigkeit in der Lehre gefährdet werde, soll von solcher Amtsentsehung den übrigen Städten Mitteilung gemacht werben.

Auch über die Verwendung der Kirchengüter wurde ein Beschluß gesaßt, der aber wohl wenig mehr als einen Antrag der

Theologen zu bedeuten hat. Darnach follen die geiftlichen Güter zur Besoldung der Prediger und Kirchendiener benutt werden, damit diese nicht aus Nahrungssorgen ihr Amt aufzugeben genötigt werden. Gebenso wird die Errichtung und Unterhaltung von Knaben= und Mädchenschulen den Städten ans Berg gelegt.

Sinsichtlich der Ceremonien wird möglichste Beibehaltung bes Alten gewünscht "um der Ginfältigen willen". Der Gebrauch der lateinischen Gefänge soll vorherrschend bleiben der Jugend wegen und damit nicht "alle Zierlichkeit der Ceremonien" schwinde. Ebenso sollen Meffe nebst Meggewändern, Beichte und Absolution sowie der Bann vorläufig noch beibehalten werden. das Leben der Heiligen soll der Gemeinde gelegentlich als Vorbild vor Augen gemalt werden. Dagegen werden die Chesachen den weltlichen Gerichten zugewiesen. Schließlich wird noch eine Gottesbienstordnung aufgestellt.

Es läßt sich in diesen Beschlüssen ein Rückschritt hinter Alevins Stralfunder Kirchenordnung nicht verkennen. Denn während biese als ein aus dem evangelischen Prinzip entwickeltes Ganzes erscheint, wird durch jene Hamburger Beschlüsse Ratholisches und Protestantisches vermischt "und das mittlere Maß von Reform in Rultus und Lehre, mit welchem Luther sich in Wittenberg begnügt hatte, mit Konservierung alles bessen, was nicht birett gegen das Evangelium verftieße, zur Alleinherrschaft gebracht." Die Reformation wird hier zwar endgiltig anerkannt, zugleich aber auch ihr scharf antikatholischer Charakter zurückgedrängt. Daß Knipstro nicht etwa infolge Majoritätsbeschluß, sondern aus poller eigener Ueberzeugung jenen Hamburger Konventsbeschlüffen zugeftimmt hat, zeigt sein späteres Verhalten deutlich genug. 10

Wenige Wochen nach Knipstros Rückfehr von Sambura sollte auch in Stralfund die Visitation stattfinden. Diese Arbeit war, wie Bugenhagen schon in den übrigen Gemeinden vielfach hatte erfahren müffen, mit manniafachen Schwierigkeiten verbunden. Auf dem Landtage war beschlossen worden, auch sämtliche Kirchen= schätze mit in die Visitation zu ziehen. Dem widerstrebten aber Abel und Städte. Sie saben in dieser Einmischung der Herzöge in die Berwaltung der geistlichen Güter ein Emporftreben der landesherrlichen Gewalt und eine Beschränkung ihrer eigenen

Selbständigkeit. Die Folge war, daß die Bisitation manchen Orts nur unvollständig durchgeführt werden konnte. Böllig scheiterte fie aber in dem tropigen Stralfund. Obwohl seine Abgeordneten auf dem Landtage zu Treptow in die Bisitation gewilligt, ja "mehr benn andre Stände und Städte um driftliche Bisitation und Kirchenordnung mit höchstem Erbieten zum fleißigsten gebeten" hatten, 11 verweigerte der Rat jett doch die Annahme ber Bugenhagenschen Kirchenordnung wie die Vornahme der Visitation, wollte nicht einmal einen Einblick in die firch= lichen Verhältnisse gewähren. 12 Er beanspruchte hinsichtlich der Ceremonien, ber Berwaltung ber geiftlichen Güter und besonders ber geiftlichen Jurisdiktion das eigene Bestimmungsrecht. 13 Er berief sich dafür teils auf seine Zugehörigkeit zum Schweriner Bistum, das früher wenig Ginfluß auf die Berwaltung der Rirchengüter Stralfunds ausgeübt hätte, teils auf das alte Privilegium, daß fein Stralfunder Einwohner außerhalb ber Mauern der Stadt in erfter Inftanz gerichtet werden follte. 14 Allerdings versprach die Stadt, die Bedürfnisse für Kirchen und Schulen aus dem Rirchenvermögen beftreiten zu wollen.

Damit konnten sich natürlich die Bisitatoren nicht begnügen; fie protestierten und machten zugleich in Form eines Bisitations= rezesses 15 Vorschläge für die Ordnung des kirchlichen Lebens. Darin war auch von der Ginsetzung eines Superintendenten für Stralsund und Umgegend die Rede. Für dieses Amt war vermutlich Knivstro in Aussicht genommen, da er ja schon bisher die Leitung der geiftlichen Angelegenheiten Stralsunds in Händen hatte. Weil aber der Rat die Visitation nicht allein rundweg ablehnte, sondern auch den Rezeß in allen Stücken zu befolgen nicht geneigt war, so berief der Herzog Philipp unsern Knipstro, beffen Tüchtigkeit er erkannt hatte, 16 nach Wolgast zum Hof= prediger 17 und Baftor an St. Petri. Die Bitte des Stralfunder Rats, ihnen Knipstro noch ein ober ein halbes Jahr zu laffen, lehnte der Herzog in einem nicht gerade freundlichen Schreiben vom 30. Juni ab. 18 Knipstro selbst folgte gern dem Rufe; denn einmal fühlte er sich wohl durch die Ablehnung der Visitation, deren Ausführung er selbst dringend gewünscht hatte, gekränkt, sodann konnte er auch voraussehen, daß das Amt eines Stralfunder Superintendenten künftig ziemlich unerquicklich sein würde wegen der völlig unklaren Stellung zur pommerschen Gesantkirche. Dennoch hat er "die Stadt bei dem Landesfürsten und seinen Räten nicht verhaßt gemacht," 19 sondern stand auch sernerhin in freundschaftlichen Beziehungen zu Stralsund und ihren Geistlichen. Die Leitung der Letzteren ging nun stillschweigend wieder auf Retelhot über, der aber ebensowenig wie Knipstro in Stralsund jemals den Titel eines Superintendenten geführt hat.

#### VIII.

### Anipstro als Generalsuperintendent.

Bischof Erasmus von Kammin hatte sich hinsichtlich des ihm gemachten Antrages Bedenkzeit erbeten. 20 Am 24. Juni 1535 fand zwischen ihm und den Fürsten eine Zusammenkunft an der Swine statt, wo er wegen der Stiftsgüter in der Mark und in Mecklendurg ablehnte. 21 So war die Hoffnung, ein evangelisches Bistum in Pommern zu erhalten, gescheitert. Nun wurde das ganze Land in drei Diözesen geteilt: Pommern-Wolgast, Pommern-Stettin und Stolp. Die Vorsteher der beiden ersteren wurden Superintendent genannt. Stolp galt zunächst noch nicht als volle Superintendentur, sondern nur als eine Inspektion oder erweiterte Präpositur. 22

Die Superintendenten 23 entsprachen den früheren dischösslichen Archidiakonen und erhielten als solche auch die bischösslichen Rechte der Prüfung, Ordination und Einführung der Prediger. Ihnen wurden, entsprechend den Offizialen der vormaligen Archidiakonen, eine Anzahl Präpositi untergeordnet, die, wie heute, auch ursprünglich nach Bugenhagens Kirchenordnung — in der Borsausssehung, daß der Bischof die oberste Leitung erhalten würde — den Titel "Superintendent" führen sollten. Zum Superintendenten von Pommern Bolgast wurde nun Johann Knipstro, von Pommern Stettin Paul vom Kode und zum Inspektor in Stolp der dortige Prediger Jakob Hogensee ernannt. Letzterer erhielt auch das Recht zu ordinieren. Paul vom Kode und Johann Knipstro wurden von Bugenhagen seierlich für ihr neues Umt geweiht (ordiniert), der erstere in Stettin, Knipstro in Wolgast. 24

Der Letztere widmete sich nun seinem schwierigen Amt mit allen Kräften. Es gab da sehr viel zu thun. Ueberall fanden sich Unordnungen; benn es war ja alles noch erft im Werden Zunächst wohnte er im Juli 1536 als geiftliches Mitglied der Visitation in Barth 25 bei, die auf Wunsch des dortigen Rates und der Bürgerschaft vom Herzog Philipp angeordnet war. Es wurde in dem Abschied beschlossen, daß und wie die Kirchengüter und Einkünfte vom Rate verwaltet und zu Rirchen- und Schulzwecken verwendet werden sollten; die bisberigen Inhaber und Nutnießer sollten mit einer angemessenen Entschädigung abgefunden werden. Zugleich wurde bestimmt, daß die Pfarrer vom Superintendenten geprüft und beftätigt werden follten. geht daraus hervor, daß man von der im Stralfunder Vifitationsrezeß ausgesprochenen Absicht, dem eventl. Superintendenten der Stadt auch die Befugnisse des früheren bischöflichen Archidiakonus beizulegen, bereits abgekommen war. — Auch in Stralfund scheint man Knipftros Rat bei der Abstellung der mancherlei Uebel wiederholt eingeholt zu haben; wenigstens wird berichtet, daß er fich zu diesem Zwecke öfter mit dem Rate der Stadt unterredet habe.26 Ebenso wurde in Pasewalk und Anklam seine Thätiakeit nötig. In der ersteren Stadt hatte Bugenhagen selbst die firchliche Angelegenheit durch eine Visitation im Juni 153527 geordnet und den Matthias Batke zum Pfarrer und Anton Remmelding, einen ehemaligen Mönch des Klosters Elbena, zum Raplan eingesett. Bald darauf aber entstand burch den früheren Pleban von Basewalk, Otto Döring, viel Unruhe. Dieser war nach zehnjähriger Abwesenheit wieder nach Pasewalk zurückgekehrt, hatte es beim Hofe durchzusehen vermocht, daß ihm die Pfarrwohnung wieder eingeräumt wurde und trat nun trot seines Bersprechens, sich ruhig verhalten zu wollen, stürmisch gegen die evangelischen Bürger und Prediger auf. Erst nach des Herzogs persönlicher Untersuchung. an der sich auch Knipstro beteiligen mußte, wurde die Ruhe wiederhergestellt. 28 Andrer Art waren die Unruhen in Anklam. hier scheinen es Streitigkeiten unter ben vier evangelischen Geiftlichen selbst gewesen zu sein; um was es sich dabei gehandelt hat, läßt fich jedoch nicht mehr erseben. Anipstro gelang es schließlich, ben Frieden wiederherzuftellen. 29 Die den Generalsuperintendenten

zustehende Disciplinargewalt über die Geistlichen übte Knipstro im allgemeinen mit Weisheit und Milde, ließ es jedoch nötigenfalls auch an Strenge nicht fehlen. Ueber ungehorsame Prediger hat er oftmals. Haft oder Geldstrafen verhängt, wie er z. B. den Pfarrer von Jarmen, der seinen Küster dermaßen geschlagen hatte, daß er 14 Tage das Bett hüten mußte, mit acht Gulden bestrafte, die in die Synodalkasse flossen.

Eine besondere Aufmerksamkeit widmete Anipstro der Synodal= thätigkeit. Db die Angabe, daß er gleich nach seiner Ernennung zum Generalsuperintendenten eine Synode berufen hat, in der er u. a. über den "chriftlichen Gebrauch der Erkommunikation in der Kirche" verhandeln ließ, 31 richtig ist, läßt sich nicht nachweisen. Im Jahre 1541 aber kamen die drei Generalsuperintendenten. Baul vom Rode, Johann Anipftro und Jafob Hogenfee, überein, jeder in seinem Bezirk Generalsynoden abzuhalten, um die mancherlei Unordnungen und Ungleichmäßigkeiten abzustellen und möglichst Einigkeit in der Lehre, wie in den Ceremonien herbei= zuführen. 32 Der Epistopalverfassung entsprechend sollten es natürlich nur Predigersunoden sein, und auch nicht alle Geiftlichen bes Bezirfs, sondern nur die aus den Städten follten baran teilnehmen. Aus Rügen wurde in der Regel nur der Bastor von Bergen, einigemale auch die von Sagard und Gingft berufen; nur zu der Snnode 1556 wurden eines besonderen Falles wegen fämtliche Geiftlichen Rügens geladen. Auf Beschluß der vereinigten Snnobe in Stettin 1545 sollten auch für die Landgeiftlichen alljährlich ähnliche Synoden gehalten werden, 33 was jedoch zunächst infolge der durch den schmalkaldischen Krieg verursachten unruhigen Zeiten noch nicht fogleich zur Ausführung kommen konnte. Spnoden boten dem Generalsuperintendenten gute Gelegenheiten, seine Geistlichen und die verschiedenen Verhältnisse kennen zu lernen und feinen Einfluß auf diefelben auszuüben. Das erkannte denn auch Knipstro bald und hielt darum, so oft es nur angina. eine Generalspnode in Greifswald ab, und zwar in den Jahren 1541, 43, 44, 51, 52, 54 und 56.34

Eine Fülle von Arbeit ist auf diesen Synoden geleistet. 35 Es handelte sich ja um den festen Ausbau der evangelischen Kirche Pommerns. Die gedeihliche Entwicklung beruhte vor allem auf ber Tüchtigkeit der Generalsuperintendenten; ihr Einfluß dürfte auf die Synodalbeschlüsse über die mannigsachen kirchlichen Fragen und Bedürsnisse in Lehre, Leben, Ordnung und Versassung wohl meist entscheidend gewesen sein. Da kann denn auch Anipstro das Zeugnis nicht versagt werden, daß er sein organisatorisches und leitendes Talent, daß er in der begrenzten Stralsunder Stellung gezeigt hatte, auch als Generalsuperintendent bewiesen hat. — Erwähnt sei hier zugleich noch, daß Anipstro im Verein mit den beiden andern Superintendenten und in Gegenwart von sieben Pfarrern im Juni 1545 den zum evangelischen Bischof von Pommern gewählten, eisrig lutherischen und gelehrten Kanzler, Bartholomäuß Suave, feierlich ordinierte und in sein Umt einführte. 36

#### IX.

## Anipftro und die Universität Greifswald.

Außer der General=Superintendentur und dem Wolgafter Pfarramt bekleidete Knipstro seit 1539 auch das Amt eines Professors der Theologie an der Universität Greifswald. Dieje 1456 gegründete Hochschule Pommerns war seit Beginn der Reformation sehr zurückgegangen. Ginmal zog der Ruf Luthers und der aufblühenden Wittenberger Universität die Studenten vielfach dorthin, sodann scheuten sich, als auch in Greifswald bie evangelische Lehre immer mehr Eingang fand, die Anhänger des alten Glaubens, ihre jungen Leute hierhin zu schicken. So be= gehrten junge Mönche im Aloster Eldena, auf die Universität Greifswald gesandt zu werden, wie ihnen versprochen mar. Sie wurden aber unter hinweis auf die auch in Greifswald eingeriffenen Lutherischen Frrtumer auf eine spätere Zeit vertröftet. 37 Zwar gaben sich die Professoren alle erdenkliche Mühe, die Universität zu halten. Sie entfandten sogar einige aus ihrer Mitte nach Röln, um die dortige berühmte Universität zu besichtigen und davon zu lernen, wie sie junge Leute anziehen könnten. 38 Aber es half nichts, sodaß sich auch die Zahl der Lehrer bald verminderte und die Vorlesungen größtenteils eingestellt werden mußten 39

In den Jahren 1526—1538 finden sich im Abum der Universität gar keine Instriptionen verzeichnet. 40

Bugenhagen hatte nun schon in seiner Kirchenordnung auf die Notwendigkeit einer Universität hingewiesen. 41 und als die Visitatoren 1535 nach Greifswald kamen, richteten sie das zur philosophischen Fakultät gehörige Bädagogium wieder auf und gaben wegen Bieberherftellung ber ganzen Univerfität gute Bertröftung, wie Kantow berichtet. 42 Herzog Philipp ließ fich die Ausführung von Bugenhagens Rat sehr angelegen sein. Es gelang ihm, einige tüchtige Gelehrte als Professoren zu gewinnen, sodaß im Herbst 1539 die Wiedereröffnung der nun evangelischen Universität erfolgen konnte, zunächst mit sechs Lehrern: einem Theologen, einem Juriften, einem Mediziner und drei Artiften (Philosophen). Die theologische Professur übertrug der Herzog mangels einer andern geeigneten Kraft unserm Knipstro, obwohl er noch keinen akademischen Grad besaß. 43 Doch war er zunächst auch nur auf Zeit mit diesem Amte betraut worden. Als im Frühling bes nächsten Jahres der Lie. th. Nikolaus Glossenus 44 für die theologische Professur gewonnen wurde, kehrte Knipstro wieder nach Wolgast zurück. 1541 nennt er sich bloß "Superintendent und Pfarrer in Wolgaft." 45 Als jedoch Gloffenus im Berbft 1543 Greifs= wald verließ, mußte Anipstro wieder die Brofessur übernehmen, scheint aber vorher noch von jenem zum Baccalaureus der Theologie gemacht worden zu sein; wenigstens wird er 1544 in den Annalen der Universität so genannt. 46 Zugleich wurde er seines Pfarramts in Wolgast entbunden, da dies Amt nicht mit der Professur und bem Aufenthalt in Greifswald vereinbar war. Indeffen scheint er fürstlicher Hofprediger geblieben zu sein. 47 Er behielt nun seinen Wohnsitz in Greifswald bis Oftern 1552, als er die Professur aufgab und wieder nach Wolgaft übersiedelte; 48 nur im Sommer 1550 verließ er mit den meisten anderen Professoren die Stadt wegen einer pestartigen Seuche. 49 Das Rektorat der Universität bekleidete Knipstro zweimal, zuerst im Sommer 1544 und dann vom Mai 1547 bis Oftober 1548, das lette Jahr in Bertretung bes zum Augsburger Reichstag gesandten Juriften Heinrich Normann. Mehrmals wohnte er auch als Bizekanzler des Ramminer Bischofs dem Eramen in der philosophischen

Fakultät bei und hatte als solcher den akademischen Grad zu erteilen. 50 Er selbst empfing während seines zweiten Rektorats am 8. Dezember 1547 mit dem Mag. Alexander Dume aus Schottland, Paftor an St. Jacobi, und Andreas Mager aus Orleans, Professor der Theologie in Greifswald, die theologische Es war die erste Doktorpromotion an der Universität seit der Reformation. Als Promotor war zu diesem Zwecke der Professor D. Heinrich Schmedenstedt aus Roftock herübergekommen; als Bizekanzler war der herzogliche Rat Martin Weier, der spätere Bischof, zugegen. Der ganze feierliche Alft wurde mit dem größten Pomp abgehalten. Außer einer großen Rahl berühmter Männer, Doktoren, Magister und Adligen, nahmen auch ber Bürgermeifter, ber gesamte Senat ber Stadt und viele Bürger daran teil; selbst ber Herzog, der die bedeutenden Kosten des Festmahls bestritt, hatte sich mit seinen Räten und Vornehmen eingefunden. 51

Auch als Rektor der Universität war Knipstro nicht unthätig. Er ist gewiß nicht unbeteiligt daran gewesen, daß während seines ersten Rektorats das Haus des Ordinarius mit einem Auswande von 300 Gulden wieder instand gesetzt wurde. 52

Anipstros zweites Rektorat war noch dadurch wichtig, daß während desselben die herzogliche Bestätigung der neuen Universitäts= statuten erfolgte, die 1545 von den Professoren entworfen waren. Die Bahl der Professoren wird in diesen Statuten viel größer vorgeschrieben, als fie damals war und als fie später lange Zeit hindurch wirklich gewesen ist. In der theologischen, juristischen und medizinischen Fakultät sollen je drei, in der philosophischen acht Professoren sein. Bon den Theologen sollte der eine zugleich Superintendent von Rügen, der andre Archidiakonus in Demmin, der dritte Bravositus in Greifswald sein. Ihre Borlefungen sollten sich auf die Erklärung des Alten und Neuen Testaments und auf Hebräisch erstrecken; daneben noch einige theologische Schriften, wie Augustins de spiritu et littera, Melanchthons loci communes und einige Kommentare Luthers turz durchzugeben, sollte nicht verwehrt sein. 53 Hieraus können wir zugleich entnehmen, worüber Knipstro seine Vorlesungen gehalten haben wird. Genaueres über seine akademische Lehrthätigkeit ist uns nicht bekannt. Er war aber ein auch als Professor ganz angesehener Theologe seiner Zeit, wenn auch bei weitem nicht so bedeutend wie sein Nachfolger, Jakob Runge. Doch nach allem, was wir sonst von ihm wissen, können wir schließen, daß er sein Lehramt an der Universität ebenso treu wie seine kirchlichen Uemter verwaltet haben wird.

#### X.

## Agende und Katechismus.

Bugenhagen hatte in seiner Kirchenordnung keine ober doch nur sehr kurze agendarische Normen aufgestellt; ihm war es mehr um die Festsetzung der kirchlichen Verhältnisse im allgemeinen, als um die Ordnung des Rituellen oder Liturgischen zu thun geswesen. Doch traten inbezug auf das Letztere bald Wunsch und Bedürfnis zutage. Die beiden Generalsuperintendenten, Knipstro und Paul vom Rode, vereinigten sich darum zur Ansertigung einer Agende. Nach Bugenhagens Villigung wurde die Arbeit 1542 gedruckt und der Greifswalder Synode 1543 wie der Stettiner 1545 vorgelegt. Auf beiden Synoden wurde sie ansgenommen mit der ausdrücklichen Erklärung, daß die christliche Freiheit dadurch nicht beschränkt werden sollte; 55 landesherrlich ist sie jedoch nie publiciert worden. Welchen Anteil Knipstro an dieser Agendenarbeit hat, läßt sich nicht mehr bestimmen.

Anders steht es mit seiner katechetischen Arbeit. In der Kirchenordnung von 1535 hatte Bugenhagen den Geistlichen zur Pflicht gemacht, niemanden ohne vorherige Beichte zum Abendmahl zuzulassen. Ihm lag an der Beichte sehr viel. Besonders auf seine Veranlassung war auch in Wittenberg 1523 die Privatbeichte eingerichtet worden. Me pommerschen Geistlichen gaben seiner Mahnung Gehör. Auf den Greisswalder Synoden 1541, 44, 51 und 54 und der gemeinsamen Stettiner Synode 1545 wurde nicht nur über die Pflege des Katechismusunterrichts verhandelt, sondern auch die Veratungen über die Beichte spielten da eine große Kolle. Zwar hatte schon Luther in seinem kleinen Katechismus, wenn auch nicht in der ersten Ausgabe, so doch schon 1529, als Anhang zu dem Tausbüchlein eine "kurze Weise

zu beichten für die Einfältigen" angefügt, den er später zu dem Abschnitt: "Wie man die Einfältigen soll beichten lehren", erweiterte. Dieser Abschnitt Luthers muß jedoch den pommerschen Theologen nicht genügt haben; benn Anipftro legte ber Synobe von 1554 ein fechstes Sauptstück von der Beichte und ben Schlüsseln des himmelreichs 57 vor, das von der Spnode zum Gebrauche in Predigt und Unterricht der Gemeinde angenommen wurde. Dieses pommersche sechste Hauptstück Knipftros besteht aus einem kleinern und einem größern Teil. Der kleinere 58 enthält nur die Worte Chrifti bei Joh. 20, 21-23 und eine Beichtformel, die sogenannte pommersche Beichte. Der größere Teil 59 dagegen giebt die Lehre von der Beichte in Form von Frage und Antwort, gang ähnlich wie im vierten und fünften Hauptstück des kleinen Katechismus Luthers, und stellt so eine katechetische Fortentwicklung der Lehre von der Schlüffel= gewalt bar.

Diesem sechsten Hauptstück hat Knipstro noch eine sogenannte Haustaselso angefügt, die sich ebenfalls von der Lutherischen vielssach unterscheidet, vor allem viel ausführlicher als diese ist.

Diese beiden katechetischen Arbeiten Knipstros fanden Aufnahme in die neue Agende von 1569 und erhielten damit Geltung für ganz Pommern; selbst nichtpommersche Städte und Länder haben sie sich angeeignet. 61 Aber auch die Fragestücke zur Wiedersholung des Katechismus, die in jener Agende sich sinden, rühren von Knipstro her. Sie sind aus seinen 1555 in Stralsund geshaltenen Katechismuspredigten excerpiert und von Kunge bearbeitet worden. 62

#### XI.

## Das Augsburger Interim.

Der schmalkaldische Krieg war für die Evangelischen unglücklich verlaufen. Kaiser Karl V. war in der Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547) Sieger und Herr geworden. Dadurch wurde die Zukunft der ganzen Reformation in Frage gestellt. Zwar gab der Kaiser den evangelischen Städten die Zusicherung der Duldung; aber zugleich war es ihm doch auch um einen Ausgleich der

Religionsspaltung in Deutschland zu thun. Denn diese Spaltung hielt er für die Wurzel und Hauptursache alles Uebels, das Deutschland bedrückte. Aber das eigenmächtige Dulbungsversprechen des Kaisers erbitterte den Papst, dem jener gefährlich zu werden ichien, so fehr, daß er seine Hilfstruppen vom Raiser zurückzog, gegen deffen Willen die für die Evangelischen unannehmbaren Beschlüffe des Tridentiner Konzils vom Vorjahre veröffentlichte und die Synobe auf italienischen Boden, nach Bologna, verlegte. Da der Raiser seine Bemühungen um Rückverlegung auf deutschen Boden als vergeblich erkannte, suchte er von sich aus ohne Papst und Konzil einen Interimszustand der deutschen Religionsfrage zu schaffen, bis auf einem spätern Konzil endgiltig darüber beschlossen würde. So entstand die unter dem Namen "Augsburger Interim" berüchtigte Verfügung des Augsburger Reichstages von 1547, die in ihren 26 Artikeln der Form und Fassung nach scheinbar evangelisch-milde, oft absichtlich unbestimmt im Ausdruck auch an Bibelstellen fehlte es nicht — in den entscheidenden Punkten aber durchaus katholisch war. Auch follte dies Interim nicht etwa ein für beide Teile bindender Vergleich sein, sondern nur für die Epangelischen. Es war flar, der Protestantismus mußte jett seine Keuerprobe bestehen. Der Kaiser wollte die Annahme des Interims erzwingen. Allgemein war die Bestürzung und der Wirrwarr, den dies Verfahren des Kaisers hervorrief; überall wurde ihm Widerstand entgegengesett. Auf den Kanzeln wurde das Interim auf das schonungsloseste angegriffen. Auch Knipstro predigte 1548 in Greifswald über jeden einzelnen Artikel des Buches und warnte vor den Frrtumern. 63 Der Kaiser machte nämlich auch den pommerschen Herzögen außer einer hohen Gelbbuße die Annahme bes Interims zur Bedingung feiner kaiserlichen Gnade. Die lettere hatten die Herzoge verscherzt durch ihre Teilnahme am schmalkalbischen Bund. Schon am 3. Februar 1547 hatte beshalb der Raifer 7 Klagepunkte gegen die pommerschen Herzöge gerichtet. 64 Es wurden nun Landtage und theologische Zusammenkunfte zur Prüfung des Interims abgehalten, ob und bezw. wieweit man es annehmen und dadurch Bommern aus seiner schwierigen Lage befreien könnte. Die Landftande beider Teile Bommerns traten ichon am 1. September 1548

in Stettin zur Beratung über die wichtige Sache zusammen. Eine Einigung wurde aber noch nicht erzielt. Die einen, besonders Stettin und Stargard, wollten das Interim einfach abgelehnt wissen und erklärten, lieber Leben. Gut und Blut hingeben zu wollen, als fich etwas gegen ihr Gewissen aufdrängen zu lassen. Die andern, vor allem die Abgesandten von Stralfund und Greifswald, waren für die Annahme, weil Pommern des Raifers Born und Ungnade auf die Dauer nicht zu ertragen vermöchte. Sie beriefen sich dabei auf das Vorgehen anderer Städte im Reiche. Einige endlich erklärten sich überhaupt für unzuständig darüber zu urteilen und forderten, die Theologen des Landes in dieser Sache zu hören. Das wurde denn auch beschlossen. Barthol. Suave erhielt den Auftrag, von den vornehmsten Theologen des Landes ein Gutachten einzuholen, und forderte die Theologen zu Greifswald und Wolgast dazu auf. 65 Knivstro verfaßte dies "Bedenken aufs Interim ber pommerschen Prediger," bas formell wie materiell zu den bedeutenderen theologischen Gutachten gegen das Interim gehört. Es ift etwas fürzer und schonender, als das von Johann Aepin für die Städte Hamburg, Lübeck und Lüneburg abgefaßte, 66 geht aber ganz ähnlich wie diefes und das herzoglich sächsische und kursächsische das Interim nach seinen einzelnen Abschnitten durch und widerlegt seine Behauptungen, jedoch mit Anerkennung beffen, was man zur Not gelten laffen tonne. Im Eingang fagen die Theologen, baß fie keinen andern und beffern Rat zu geben wüßten als ben: Gebet bem Raifer, was des Raisers ift, und Gott, was Gottes ift. Deshalb möchten die Herzöge und ihre Unterthanen dem Kaiser als der höchsten Dbrigfeit allen schuldigen und gebührenden Gehorfam leiften, aber nur sofern es ohne Verletzung ber Ehre Gottes und ber Menschen Beil und Seligkeit geschehen könne. Das Lettere aber fei bei Annahme des Interims nicht möglich; denn dies Buch enthalte vieles, was der heiligen Schrift widerspreche und daher verwerflich sei; was aber mit Gottes Wort übereinstimme, wollten sie sich nicht weigern anzunehmen. Der Schluß bes Gutachtens enthält die Bitte an den Kaiser, "er wolle Pommern mit der Annahme des Ratschlages verschonen, damit die alten Migbräuche nicht wiederum aufgerichtet wurden, damit auch Berletung von Gottes

Ehre, Beschwerung der Gewissen, Aergernisse, großer Schade an Leib und Seele, Zwietracht und Unfriede, auch großer Lärm möge verhütet werden."

Dieses Gutachten fand nun auch auf dem zweiten Stettiner Landtage, am 11. Februar 1549, die Billigung aller Theologen. 67 Da aber der Raifer wenigstens eine formale Annahme des Interims verlangte und die Herzöge Barnim und Philipp Frieden mit dem Raiser haben wollten, so versuchten sie alles Mögliche, bie Theologen und Stände zur Annahme des Buches zu bewegen, wenigstens einer schroffen Ablehnung, die den Kaiser erbittern könnte, vorzubeugen. Anipftro ging auf den Wunsch ber Fürsten ein, nahm sein früheres Bebenken zurückes und entwarf nach weiteren Beratungen der pommerschen Geistlichen ein neues Gutachten, "Ordnung der Kirchen, fürzlich begriffen" betitelt, 69 als endgiltigen Beschluß der Theologen. Dies Gutachten, viel fürzer und ungleich milber als das erstere und an Gründlichkeit und theologischem Gehalt ihm weit nachstehend, schließt die formale Unnahme des Interims nicht aus, nähert sich ihm auch in einigen Bunften, indem es 3. B. "die Gaben des heiligen Geistes, der das Herz reinigt und erneuert zu einem neuen Leben, Gehorsam und Liebe, dadurch er dann gutwillig und bereit ift zu allem Guten," mit zur Rechtfertigung rechnet, während fie nach Luthers Lehre zur Beiligung gehören. Die Absicht ber Fürften aber wurde damit erreicht. Die formale Annahme des Interims führte am 29. April 1549 die Verföhnung mit dem Kaiser herbei. Für die innere Angelegenheiten der pommerschen Kirche hatte diese Nachgiebigkeit weiter feine Bedeutung; es blieb alles beim alten. Für einzelne Versonen wurde sie jedoch verhängnisvoll. Johann Freder und Alexius Grote in Stralfund, die sich entschieden weigerten, über das Interim auf der Kanzel zu schweigen, verloren ihre Aemter. Der tüchtige Bischof Bartholomäus Suave von Cammin, deffen Entfernung der Kaifer verlangte, weil er verheiratet war, entsagte seinen Rechten, um nicht durch seine Person ein Hindernis der Berföhnung zu sein. Auch Knipftro hatte später wegen seiner Nachgiebigkeit heftige Anfeindung zu erleiden.

#### XII.

## Der Dfiandrische Streit.

Wenige Jahre darauf hatte sich Knipstro auch über die Rechtfertigungslehre des Dfiander, die viel Aufsehen und Streit erregte, amtlich zu äußern. Andreas Dsiander, bis zum Jahre 1548 ein angesehener und tüchtiger Prediger in Nürnberg, hatte wegen des Interims diese Stadt verlassen und war einem Rufe als Brofessor an die neugestiftete Königsberger Hochschule ge= folgt. Hier begann er — besonders seit 1550 — mit großem Eifer eine von der Lutherischen abweichende Rechtfertigungslehre vorzutragen. Er ging von dem richtigen Gedanken aus, daß die Rechtfertigung durch den Glauben nicht bloß in einer äußer= lichen Zurechnung des Verdienstes Christi besteht, sondern ihrem innern Wesen nach zugleich Keim und Quellpunkt eines neuen Lebens ist. Die Rechtfertigung des Menschen, lehrte er weiter, sei nicht als gerichtlicher Aft Gottes, durch den der Mensch bloß Vergebung oder Lossprechung von seinen Sünden empfange, fondern vielmehr als Mitteilung einer innern Gerechtigkeit aufzufassen. Darum seien Erlösung und Rechtfertigung zu unter= scheiden. Die erstere spreche den Menschen frei von vergangener und fünftiger Sündenschuld, mache ihn aber dadurch noch nicht besser. Dies Lettere könne nur dadurch geschehen, daß Christus felbst im Menschen Wohnung nehme und Gestalt gewinne. Das aber erst sei wirklich Rechtfertigung. Diese bestehe also nicht bloß in einer Gerechterklärung, sondern zugleich in einer Gerecht= machung. Denn wenn Gott die Menschen für gerecht erkläre, so seien sie es auch wirklich.

Diese mystisch-spekulative Rechtfertigungslehre wurde von den strengen Lutheranern als katholisierende Abirrung beurteilt und ries einen mit höchster Erbitterung geführten Streit hervor. Auch Pommern blieb davon nicht verschont. Der wegen seiner Gelehrsamkeit und in den Zeiten des Interims bewiesenen Festigkeit allgemein geachtete und beliebte Prediger Petrus Artopäus (Vecker) in Stettin erklärte sich 1550 öffentlich für Osianders Meinung. Dadurch entstand auch in Stettin und balb noch in andern Städten Pommerns Parteiung und Streit. ODa nun der Herzog

Albrecht von Preußen, der seiner Zeit auf einer Reise durch Nürnberg von Ofiander zuerst für die Reformation gewonnen und ihm daher sehr zugethan war, den Streit dadurch zu schlichten suchte, daß er im Oktober 1551 an die evangelischen Fürsten und Städte die Bitte um Zusendung von Gutachten ihrer Theologen über die streitige Frage erbat, so beschäftigten sich auf Herzog Philipps Befehl die vorpommerschen Theologen auf der im Januar 1552 in Greifswald abgehaltenen Synode auch mit dieser Sache. vorpommersche, Wolgaster, Diözese nahm während bes ganzen Reformationsjahrhunderts die hervorragenofte Stellung ein, weil fie die pommersche Landes-Universität in ihrer Mitte hatte. Darum trat auch der Generalsuperintendent von Kommern-Wol= gaft, der zugleich erfter Professor der Theologie an der Hochschule war, in den Untersuchungen und Beilegungen der damaligen Streitigkeiten unter den Theologen viel mehr in den Vordergrund, als der Generalsuperintendent in Stettin.

Anipftro mußte nun auch im Auftrage der Synode das Gut= achten: "Antwort der Theologen und Pastoren in Pommern auf Die Konfession Andrea Ofiandri" verfassen. 71 In einer Zuschrift an Herzog Philipp, die Knipstro seinem Gutachten voranstellt, wird die Lehre Ofianders furz bargeftellt und dann erklärt, daß die Synode diese Rechtfertigungslehre weder mit der heiligen Schrift noch mit der lutherischen Lehre übereinstimmend gefunden habe. Die pommerschen Theologen wollten aber bei ber seit 30 Jahren gepredigten Lehre beharren und sich keiner fremden Lehre und Awietracht annehmen. Dem Herzog wird für die Erklärung, in seinen Landen keine anders lehrenden Prediger wiffen zu wollen, besonders Dank ausgesprochen. Mit diesem ablehnenden Gutachten ber ofiandrischen Lehre war nun freilich in Pommern ber Streit selbst noch nicht beigelegt. Vergebeus befahl Herzog Barnim den Beiftlichen, sich zu verföhnen und die ftreitige Lehre auf der Rangel nicht mehr zu berühren. Schliehlich wurde auf Befehl beider Herzöge auf den 1. April 1555 eine Synode nach Stettin einberufen, auf der die beiden Theologen Dr. Andreas Mager aus Wolgaft und Jakob Runge aus Greifswald mit Artopäus disputierten. Das Ergebnis wurde an Melanchthon und Bugenhagen zur Begutachtung gefandt. Um 13. Dezember desfelben Jahres fand, nachdem wahrscheinlich die Antwort der Wittenberger Universität eingetroffen war, nochmals eine Synode statt, an der von pommerschen Theologen außer Wager und Runge auch Knipstro teilnahm. 72 Durch gütliches Zureden bewogen, unterschried Artopäus die ihm vorgelegten Artistel über die Rechtfertigungslehre und versprach, auf der Kanzel Osianders Lehre zu widerrusen. Das that er auch. Doch wurde er bald wieder rückfällig und mußte nun nach dem Erkenntnis der Wittenberger Fakultät seines Amtes entsetzt werden. Damit war der osiandrische Streit in Pommern beendigt.

#### XIII.

## Der Fredersche Ordinationsstreit.73

Bei der Regelung der kirchlichen Verhältnisse Lommerns waren. wie wir gesehen haben, dem vorpommerschen Superintendenten auch die bisher zum Schwerinschen bezw. Roeskildeschen Bistum gehörigen Teile übertragen worden. Jedoch war die rechtliche Auseinander= setzung mit den beiden außerpommerschen Bischöfen unterlassen worden, und das wurde für Knipstro die Quelle eines lana= jährigen Streites, ber ihm viele bittere Stunden verursachte. Das tropige, auf seine Selbständigkeit bedachte Stralfund lehnte die Unterordnung unter den Landessuperintendenten ab und beanspruchte für seinen Oberpfarrer ben Titel eines Suberintendenten und die Rechte des früheren bischöflichen Archidiakonus von Tribsees, d. h. das Recht der Prüfung, Ordination und Einführung der Geiftlichen. Retelhot, der nach Knipftros Weggang die geiftlichen Geschäfte in Stralfund wieder übernommen hatte. beanspruchte jedoch nie jene Rechte. Nach seinem Tode aber berief der Rat von Stralfund 1547 den zweiten Baftor am Dom in Hamburg, Johann Freder, ausdrücklich zum Superintendenten, ber benn auch als solcher begann, die in ein bortiges Pfarramt neu berufenen Prediger ju ordinieren und einzuführen. Darin fah der Landessuperintendent einen Gingriff in seine Rechte. Zwischen beiden Männern entstand nun ein allmählich mit großer Erbitterung geführter Streit, in dem aber die eigentliche Ursache und treibende Rraft, die Frage ber firchenregimentlichen Machtbefugnis.

völlig beiseite geschoben wurde. Knipstro nämlich bestritt dem Freder das Recht zu ordinieren scheinbar nicht schlechthin, sondern nur, weil Letterer selbst nicht nach der Vorschrift der pommerschen R.D. von 1535 ordiniert wäre und daher auch nicht andre ordinieren könnte. Diese Ordination hatte Freder allerdings nicht empfangen;74 eine solche gab es aber in der ersten Zeit der Reformation überhaupt nicht, und in Hamburg wurde sie erst nach Freders Weggang eingeführt. Die Reformatoren hatten als Grundsatz aufgestellt, daß von den schon vor Einführung der Ordination im geiftlichen Amt Befindlichen keine Nachholung der Ordination verlangt werden sollte. Tropdem forderte es Anipftro von Freder. Dieser war um des Friedens willen auch dazu bereit; aber die Väter Stralsunds ließen es nicht zu, weil dadurch einerseits ihre kirchlichen Vorrechte geschmälert würden, andrerseits Freders bisherige Amtshandlungen als nicht vollgiltig und seine Hamburger Kollegen als Ungeweihte erscheinen könnten. 75 Freder fügte fich dem Magistrat. Wenn wir bedenken, daß die Geiftlichen damals noch auf gegenseitige Ründigung angestellt wurden und die Stralfunder Prediger noch 1559 76 darüber klagten, daß sie aus Rücksicht auf Weib und Kind von dem Rate völlig abhängig wären, so werden wir verstehen, wie Freder in diesen äußern kirchenregimentlichen Dingen sich dem Magistrate, der ihn zum Superintendenten mit gewissen Rechten berufen hatte, auch zum Gehorsam verpflichtet fühlte.

Dieser Streit verhinderte zunächst nicht, daß beide Männer persönlich die besten Freunde wurden, sich gegenseitig besuchten und einander mit Kat und That beistanden. 77 Als Freder wegen seiner Weigerung, daß "Interim" anzuerkennen, 1549 sein Amt in Stralsund verlor, war es Knipstro, der sich zu vieler Verswunderung 78 seiner annahm und es beim Herzog durchsetzte, daß ihm in Greifswald eine Brosessur übertragen wurde.

Ein Jahr später, 1550, verzichtete Knipstro auf die Superintensbentur von Rügen. Mit dieser hatte es eine eigene Bewandtnis. Rügen hatte von jeher in kirchlicher Beziehung zum dänischen Bistum Koeskilde gehört. Als auch Dänemark die Reformation angenommen hatte, war im Kieler Vertrag von  $1540^{79}$  zwischen dem König von Dänemark und den Herzögen von Kommern

vereinbart worden, daß Rügen einen eignen Superintendenten erhalten sollte, den die pommerschen Landesherren zu ernennen und der Bischof von Roeskilde zu bestätigen hatte. Letterem sollte außerdem das Aufsichtsrecht über die Amtsführung des Superintendenten zustehen, sodaß des Letteren Oberhaupt nicht der vorpommersche Generalsuperintendent, sondern der dänische Bischof war. Aus diesem Grunde suchte Pommern dies Verhältnis zu Dänemark bald gang zu lösen; Knipstro war 1545 persönlich zu neuen Verhandlungen nach Kopenhagen gereift, aber ohne Erfola. 80 Db nun im Jahre 1550 irgend eine Differenz zwischen Knipstro und dem dänischen Bischof vorgefallen ift, oder ob dem ersteren das Verhältnis zu einem auswärtigen Brälaten läftig geworden war oder körperliche Schwäche ihm eine Erleichterung in seinem Amt wünschenswert machte, ober ob er schließlich nur im Interesse Freders, den er wegen seines kirchlichen Gifers, seiner Charakterfestigkeit und Gelehrsamkeit schäpen gelernt hatte und in Pommern zu halten suchte, die Superintendentur abtrat — ist uns nicht bekannt. Kurz, Freder wurde auf Knipftros Vorschlag zum Superintendenten auf Rügen ernannt und auf Johannis 1551 von Knipstro in sein neues Amt eingesetzt, bevor die bischöfliche Bestätigung eingetroffen war. 81 Anipstro hoffte wohl, daß der Bischof Palladius ihm den Auftrag zur feierlichen Weihung Freders erteilen würde. Das geschah aber nicht: ber Bischof verlangte vielmehr, daß Freder perfönlich nach Kovenhagen kommen und Bestätigung wie Ordination aus seinen eignen Händen empfangen sollte. Auch der König von Dänemark war durchaus nicht geneigt, die kirchlichen Verträge umgehen zu laffen.

Inzwischen begann Freder seine volle Thätigkeit als Supersintendent, ordinierte auch seine Kandidaten selber und schrieb zum Uebersluß noch eine kleine Abhandlung "von der Auslegung der Hände". <sup>82</sup> Nun begann der alte Streit von neuem und wurde mit steigender gegenseitiger Erbitterung geführt. Knipstroschrieb eine lange Widerlegungsschrift: "Dialog twier Supersattendenten," durch deren heftige Sprache sich Freder schwer beleidigt fühlte und sich deshalb beim Herzog Philipp beschwerte. Der Einigungsversuch, den dieser in Ueckermünde vornehmen

ließ, mißlang; Freder verlangte die Entscheidung der Wittenberger Theologen. Doch als diese 83 zu seinen Ungunften ausfiel, beruhigte er sich auch dabei nicht. Nun entsetzte ihn der Herzog seiner Superintendentur, freilich erfolglos, weil er kein Recht bazu hatte. Freder erfüllte jett das Verlangen des bänischen Bischofs Balladius und holte sich Bestätigung wie Ordination aus des Bischofs eigenen Sänden, mußte sich aber zugleich auf bie banische R. D. verpflichten. Run war er allerdings ordiniert und der ihm von Knipftro vorgeworfene Mangel beseitigt; der Streit aber hörte damit nicht auf, weil seine Ursache eben gang andrer Art war. Rügen war jest thatsächlich aus jedem amt= lichen Verhältnis zur vorpommerschen Generalsuperintendenturherausgerissen, was weder der Herzog noch Knipstro dulden wollte Und da Letzterer, wie's scheint, nach wie vor verlangte, daß die Rügenschen Kandidaten ihm zur Prüfung und Ordination gesandt werden sollten, 84 so wurden die beiderseitigen Angriffe immer heftiger. Nochmals versuchte der Herzog auf Freders Bitte zu Greifswald eine Verföhnung herbeizuführen. Beide Gegner unterschrieben auch einen Revers, daß ber ganze Streit auf einem Mißverständnis beruhe, da beide Theologen in der Lehre einig seien. 85 Doch Freder zog seine Unterschrift bald wieder zuruck, weil er glaubte, seinem Gegner und den fürftlichen Unterhändlern mehr nachgegeben zu haben, als er mit gutem Gewissen halten könnte, und schrieb eine Schrift: "An die, so zwischen D. Joh. Knipftro und M. Joh. Freder gehandelt haben." Knipftro schrieb darauf mit Erlaubnis des Herzogs eine nicht für die Deffentlichkeit bestimmte "Antwort auf den falfchen Bericht M. Johannis Frederi, so er an die Unterhändler gethan" und überreichte fie bem Berzog; für die Geiftlichkeit seine Sprengels verfaßte er einen Auffatz: "Bon der Bokation und Ordination der Kirchendiener." 86

Der Herzog wandte sich nun nochmals an die Wittenberger Fakultät um ein Gutachten. Dieses zu fiel ganz zu Freders Ungunsten aus; ebenso die Entscheidung der Greifswalder Synode von 1556, die das letzte Wort in diesem Streite sprach. 88 Die Wittenberger Fakultät wie die Greifswalder Synode hatten die ganze Streitsrage als eine rein theologische betrachtet, bei der es fich um Anerkennung ober Nichtanerkennung eines firchenordnungs= mäßigen Attes handelte. In Wahrheit handelte es fich, wie gesagt, von Anfang an um einen Streit firchenregimentlicher Machtbefugnis. Was Knipstro erbitterte, war einzig und allein Freders selbständiges Auftreten in Stralfund und auf Rugen. Knipftro kampfte für die einheitliche Leitung des ganzen Landes= teiles, Freder für die kirchliche Selbständigkeit des ehemaligen bischöflich Schwerinschen bezw. Roeskildeschen Teiles, in dem einen Falle mit Unterftützung und im Auftrage ber Stralfunder Stadt= obrigkeit, in dem andern Falle in Wahrnehmung der bestehenden Rechtsverhältnisse. Es waren ungesunde, auf die Dauer unhaltbare Verhältnisse, die beide Männer unerbittlich verfeindeten. In ihren theologischen Ansichten standen beide viel näher als fie glaubten; fagte boch Knipftro felbst, der eigentliche Streit ware nicht aus einer Meinungsverschiedenheit in der Lehre entsprungen. 89 Auch war in der Lehre von der Ordination zwischen den Wittenbergern und Freder durchaus kein Unterschied. Letzterer verwarf die Ordination keineswegs, was er schon dadurch zeigte, daß er keinen unordiniert in ein kirchliches Amt treten ließ. Uebrigens ift die Wittenberger Fakultät wegen ihres Gutachtens noch zu entschuldigen; benn ihr lag, wie es scheint, nicht alles Material vor, auch hatte fie keinen Einblick in die verwickelten Verhältnisse. Die Synobe aber hatte beides, sämtliches Material und die volle Kenntnis der Sachlage, ließ aber das eigentlich treibende, politische bezw. firchenpolitische Moment ganz außer acht. Allerdings mag wohl auch die Anwesenheit der fürftlichen Räte die Freiheit der Entschließungen gehindert haben, sodaß die stimmführenden Juriften und Hoftheologen einen fiegreichen Einfluß ausübten. Sie ftanden "im Dienste ihres Fürsten und scheinen sogar absichtlich vermieden zu haben, jenes politische Moment zu berühren, so wichtig es auch war." — So wurden zwei Männer, die unter andern Umständen als gute Freunde neben einander zum Segen der pommerschen Kirche hätten wirken können, durch die völlig ungeregelten Verhältnisse derart gegen einander erbittert, daß eine Aussöhnung unmöglich wurde. Beide meinten es redlich, und Freder hat Anipstros frühere Freundschaft und edelmütige Hilfe auch nie vergessen.

#### XIV.

## Anipftros Wirken in feinen letten Lebensjahren.

Trot ber vielen trüben Stunden und bittern Erfahrungen, die er in den letten Jahren hatte machen muffen, wurde Knipftro doch nicht mude, nach allen Seiten hin für Pommerns Kirche zu sorgen. Von der Greifswalder Professur hatte er sich 1552 entbinden lassen, wahrscheinlich aus Gesundheitsrücksichten. Seit der Zeit lebte er bis zu seinem Tode in Wolgaft ganz seinem Kirchenamte. Rach Greifswald mußte er jedoch noch öfter reisen, nicht bloß wegen der Verhandlungen im Frederschen Streit, sondern auch zu Promotionen an der Universität. 90 Mit seinem Wegzuge von Greifswald kam auch ber Ort, wo fünftig die theologischen Prüfungen stattfinden sollten, in Frage. Greifswald war sehr günstig dafür gewesen; denn es fanden sich dort immer geeignete Männer zur Abhaltung der Prüfungen. Darum baten denn auch die Greifswalder Prediger, Knipftro möchte auch ferner die jungen Theologen in Greifswald prüfen und sie nach bestandener Brufung sich zur Bestätigung und Ordination zuschicken laffen. Knipstro war damit einverstanden. Jest machte sich aber auch Bunich und Bedürfnis nach einer Brüfungsordnung geltend. Bisher hatte es einer solchen nicht bedurft, da Knipstro selber die Brüfungen geleitet hatte. So verfaßte er denn auf Runges Wunsch in lateinischer und deutscher Sprache eine Brüfungsordnung, 91 nach der sich Examinatoren wie Examinanden richten sollten. Diefe murde später von seinem Nachfolger, Runge, erweitert und nach spnodaler und fürstlicher Genehmigung gedruckt.

Im Jahre 1554 mußte Knipstro wieder eine Synobe in Greifswald abhalten zur Beilegung eines Lehrstreites, den der Prediger Jakob Tiele in Treptow a. T. über die Höllenfahrt Christi angeregt hatte. Was Tiele behauptete, läßt sich nur aus den Synodalbeschlüfsen erkennen. Darnach scheint er solgende Ansicht versochten zu haben: Der Artikel von der Höllenfahrt Christi sei nicht buchstädlich zu verstehen, sondern vielmehr von dem Leiden, der Angst und dem Zittern, die Christus vor dem Tode gehabt habe. Christus habe nur seelisch in der Hölle gelitten und das Sühnopfer für die Sünde dort erfüllt. Die

Worte "niedergefahren zur Hölle" bedeuten so viel, als "er ist wirklich begraben". Endlich seien diese Worte gar nicht von den Aposteln, sondern erft von den Kirchenvätern und Kongilien um der Reger willen in den Artikel hineingebracht. Die Synode lehnte diese Lehre ab und bekannte sich zu dem Glauben: Christus sei nach seinem Begräbnis und vor seiner Auferstehung zur Solle niedergefahren, und zwar der ganze Chriftus, Gott und Mensch, mit Leib und Seele, und habe in einem herrlichen Triumph, wie ein siegreicher Herr, den Teufel überwunden, die Hölle zerftört, Sünde, Tob, Teufel und Bölle gefangen geführt, daß fie allen, die an ihn glauben, nicht mehr schaden könnten. Dieser Artikel habe seinen Grund in prophetischer und apostolischer Schrift, und wie ihn Luther, Fürft Georg von Anhalt und die andern Bater verstanden und gelehrt, so wollten auch fie es thun und keinen in einem pommerschen Predigtamt dulden, der anders lehre. Tiele widerrief seine Lehre als Frrtum und erhielt vor der Synode Bergeihung; ben Geiftlichen aber wurde empfohlen, ben Gemeinden fleißig vorzulegen und mit Sprüchen aus ber Schrift zu erklaren, was uns Chriftus mit seiner Höllenfahrt verdient habe. 92

Mit Stralfund war Knivstro auch nach seinem Weggange von dort in Verbindung geblieben. Wiederholt war er dort gewesen. Das Jahr 1555 führte ihn nochmals amtlich hin. Nach Freders Entlassung war der Professor D. Alexander Dume in Greifswald zum Oberpfarrer nach Stralfund berufen worden. Nach seinem Tode 1554 ging die Leitung der Geschäfte mahr= scheinlich in Sepelins Hände über, der bei seiner Milbe aber wohl nicht Autorität genug besaß, die mancherlei persönlichen und sachlichen Migverhältnisse zwischen den Geiftlichen zu beseitigen. So wurde denn Knipftro, der im Berbst 1555 den Bergog Philipp auf einer Reise nach Rügen begleitete, von biesem in Stralfund zurückgelaffen mit dem Auftrag, die dort vorhandenen Spaltungen beizulegen und Ordnung zu schaffen. Knipstro teilte dies dem Magistrat in einem am 25. Oktober vorgelegten Schreiben mit, 93 äußerte sich zugleich über die bestehenden Mängel und machte in acht Punkten Vorschläge zu ihrer Beseitigung. Zunächst weist er auf die Notwendigkeit eines tüchtigen Leiters der firchlichen Angelegenheiten hin und empfiehlt dann außer dem Festhalten an dem evangelischen Bekenntnis der Augsburgischen Konfession und der Apologie eine bestimmte Ordnung der gottesdienstlichen Handlungen. Schließlich weist er auf den nunmehr notwendigen Nebertritt der noch lebenden Nonnen zur evangelischen Lehre hin. Bemerkenswert ist, daß er sich in der Unterschrift auch den Titel eines Archidiakonus von Tribsees beilegt. 4 Er wollte sicher damit ausdrücken, daß ihm auch das Kirchenregiment über den früheren bischössich schwerinschen Teil Vorpommerns übertragen wäre und er somit ein Recht hätte, sich auch in Stralsunds geistliche Angelegenheiten zu mischen. In Wahrnehmung dieses Rechtes führte er zugleich am Freitag nach Allerheiligen den Mag. Joachim Löwenhagen, disher Kektor in Stralsund, als Diakonus an St. Nikolai ein. 5 Ebenso hielt er damals in Stralsund die schon früher erwähnten Katechismuspredigten, die später als Grundlage für die Katechismus-Fragestücke benutzt wurden. 96

Damit nun der dem Magiftrat gemachte Borschlag schneller ausgeführt wurde, entwarf Knipftro mit der gesamten Geiftlichkeit ein "Ginträchtig Rirchenregiment", bas im Falle ber Beftätigung vonseiten bes Rates die "Kirchenordnung für die Stadt Stralsund" sein sollte. 97 Darin wird die Zahl der Prediger an den einzelnen Kirchen bestimmt und dann hauptsächlich die Ordnung der Katechismuslehre und der Haupt- und Nebengottesdienste am Sonntag Vormittag und Nachmittag, wie an den Wochentagen feftgesett. Mohnike nennt es ein wichtiges Aktenstück für bie Stralfunder Kirchengeschichte. Ob aber ber Magistrat es bestätigt und eingeführt hat, ift ungewiß. Mindestens unterblieb die von Anipftro empfohlene Anftellung eines tüchtigen Superintendenten oder Baftor prim. vorläufig noch, vielleicht zur Verhütung von neuen Mißhelligkeiten mit bem Landesherrn. Erft 1570 murde Satob Kruse, und zwar thatsächlich erst nach längerem Streit mit dem herzoglichen Hofe, zum Superintendenten ernannt. Die Angelegenheit mit den Nonnen aber — es handelte sich um die 1525 im St. Katharinenkloster untergebrachten Brigittinerinnen — brachte Knipstro selbst noch in Ordnung. Ihnen war bei Einführung der Resormation gestattet worden, bei dem alten Glauben zu bleiben und sich auch einen katholischen Beichtvater zu halten. Knipstro begab sich nun persönlich zu ihnen und empfahl ihnen die Annahme des reinen Gotteswortes; der Fürst verlange es und werde sie sonst aus dem Kloster jagen. 98 Die Nonnen willigten ein und wünschten als ihren Seelsorger den kurz zuvor zwangsweise in den Ruhestand versetzten greisen Johann Berckmann. Knipstro hatte nichts dagegen einzuwenden und vermittelte persönlich die Einwilligung Berckmanns. Nicht lange darauf aber wandten sich die andern Prediger, denen Berckmann schon längst ein Dorn im Auge war, an Knipstro und den Bürgermeister Franz Wessel und wußten es durchzusehen, daß jenem die Amtshandlungen wieder verdoten wurden. Das konnte er Knipstro nicht vergessen; mit bittern Bemerkungen begleitet er in seiner Chronik die Erzählung von Knipstros Tode.

Im April des Jahres 1556, zwei Monate nach der oben besprochenen Spnode zu Greifswald, mußten Knipftro und Jakob Runge nach Stargard reisen, um im Berein mit Paul vom Robe und einigen weltlichen Räten Streitigkeiten zwischen den dortigen Geiftlichen beizulegen. Es handelte sich um Georg Schermer. ben wir bereits von der letten Greifswalder Synode her kennen. Er war Rektor der Stargarder Ratsschule, hatte aber vom Rat und Baul vom Rode Erlaubnis, auch in der Augustinerklosterkirche zu predigen. In diesen Predigten hatte er den Rat wegen Mikbrauch geiftlicher Güter und sonstiger Mikariffe scharf getadelt. Das Bolt ftromte in großer Menge zu seinen eifrigen Bredigten: die andern damit unzufriedenen Geiftlichen aber und der Rat verklagten ihn beim Generalsuperintendenten und beim Bergog. Der Streit zog sich mehrere Jahre hin, bis Herzog Barnim oben genannte Kommission zur gründlichen Untersuchung besselben entfandte. In dem am 25. April gesprochenen Urteil wurden zwar Schermers Predigten als einwandfrei erklärt: doch wurde ihm um des Friedens willen das fernere Bredigen unterfagt. zugleich aber durch Ernennung eines Oberpfarrers und Bräpositus für Ordnung der Verhältnisse gesorgt. 100

Die auch in Stargard gemachten Erfahrungen überzeugten Knipstro noch mehr von der dringenden Notwendigkeit einer neuen Kirchenvisitation und der Einführung von Konsistorien. Schon auf der Greifswalder Synode von 1541 und auf der

Stettiner 1545 war die Bitte um Einrichtung von Konfiftorien ausgesprochen, die sich an den Sitzen der Generalsuperintendenten und des Bischofs befinden und die geistliche Gerichtsbarkeit über Ehesachen, öffentliche Laster, Zauberei, Ungehorsam und Mutwillen der Geistlichen und Pfarrkinder ausüben sollten. Auch der Wunsch nach einer Wiederholung, bezw. völligen Durchführung der Kirchen= visitation war nicht neu. Die lette Greifsmalder Synode hatte sich auch mit biesen Sachen eingehend beschäftigt. Anipstro ließ nicht ab, bem Herzog die Ausführung der Synodalbeschlüffe immer wieder ans Herz zu legen, 101 und wies darauf hin, daß die Treptower Kirchenordnung in mancher Beziehung einer Berbesserung und Ergänzung bedürfte, wie die Erfahrung sehre. Auch die Blüte der Universität lag ihm sehr am Berzen. Er bemühte sich, den Herzog davon zu überzeugen, daß endlich für eine feste und ausreichende Dotation der Hochschule gesorgt werben müßte, damit die tüchtigen Lehrfräfte nicht, wie bisher, genötigt würden, mangels festen und genügenden Einkommens balb wieder fortzugeben. Roch in der Sterbeftunde beschäftigte er fich mit diesen Anliegen. Denn er selbst sollte die Erfüllung seiner Bunsche nicht mehr erleben. Das lette, was wir von seiner amtlichen Wirtsamkeit wiffen, ift ein Schreiben vom 8. September 1556 (vier Wochen vor seinem Tobe) an den Stettiner Rat, worin er die Entlassung des zum Pastor an St. Jakobi in Stettin berufenen Mag. Beter Sartmann aus feinem Basewalter Pfarramt genehmigte. 102

#### XV.

# Sein Tod, seine Familienverhältnisse und freundschaftlichen Beziehungen.

Am Morgen des 4. Oktober 1556<sup>103</sup> starb Knipstro im Wolgaster Pfarrhause im 60. Lebensjahre, nachdem er 21 Jahre Generalsuperintendent gewesen war. In der Nacht gegen drei Uhr ließ er noch die herzoglichen Käte zu sich bitten und durch sie den Herzog dringend ermahnen, die Visitation, die Kevision der Kirchenordnung, die Errichtung der Konsistorien und die Dotation der Universität ohne Zögern durchzusühren, damit er

nicht Gottes Zorn auf sich herabrufe. Mit seinen Freunden, Satob Runge, Dionufius Gerfon und Hofprediger Satob Rrufe, die nicht von seinem Sterbelager wichen, besprach er noch längere Zeit den Zustand der Kirche, seine Absichten und Wünsche, wie die Bestrebungen seiner Gegner; bei dem Sohne Gottes beschwor er die Freunde, von den Synodalbeschlüssen nicht zu lassen, einig und ftark im Herrn zu sein und nach seinem Beispiele ber Geaner Anfeindungen mit Geduld und Gebet zu ertragen. Gott würde mit ihnen sein, wenn die Sache recht und gut und der Kirche heilsam ware. Runge bat er noch ganz besonders, die pommersche Kirche nicht zu verlassen. Bald darauf verschied er. Sein Leichnam wurde in der Pfarrkirche zu Wolgast beigesetzt. Die Inschrift des Leichensteines lautete: Sepulerum clarissimi viri, Dn. D. Joh. Knipstrovii, restitutae purioris doctrinae praeconis et primi Superintendentis ecclesiarum Pomeraniae citerioris, qui obiit Anno MDLVI. d. 4. October. (b. h. Grabmal des ausgezeichneten Mannes, Herrn D. Joh. Knipftro, der ein Verkündiger der wiederhergestellten reinen Lehre war und erster Superintendent der Kirchen biesseitigen Bommerns; er ftarb am 4. Oftober 1556). Sein Bild befindet sich im theologischen Rollegium der Greifswalder Universität.

Knipstros Gattin wird bei seinem Tobe nicht erwähnt; wahrscheinlich war sie schon früher gestorben. Es ist überhaupt auffallend, daß Knipstros Freund und Nachfolger, Jakob Runge, bem wir die meiften Nachrichten über ihn verdanken, seiner Familienverhältniffe so gut wie gar nicht gedenkt. So wissen wir benn auch nichts über sein Cheleben. Anipftros bisherige Biographen haben angenommen, daß seine Che kinderlos geblieben sei. 104 Söhne hat er allerdings nicht gehabt, aber wahrscheinlich zwei Töchter. Bon ber einen wiffen wir jedenfalls, daß fie an Dr. Heinrich Büser (Bucer) verheiratet war, der 1541 Prediger in Demmin war und 1544 nach Anklam berufen wurde, wo er 1570 starb. 105 Weiteres wird uns freilich über diese Tochter Knipftros nicht berichtet. Am 17. September 1555 wurden in Wolgaft "Jochimus Lonemann und Kathrina Anupftrofs" getraut. 106 Dies war vermutlich eine zweite Tochter Knipstros, und ihr Gatte ift wohl identisch mit dem 1560 als Bastor in Tribom erwähnten Jochimus Lonemann. 107 Von ihm ist allerdings wenig Erfreuliches zu berichten. Er wurde auf der Barther Synode 1569 "wegen feines überaus großen Saufens, und daß er die Becher, Kannen, Bötte zwischen die Zähne fassen, aussaufen und überwärts werfen könne" angeklagt. Er beftritt dies als Ber= leumdung; die Synode verlangte, den Urheber derfelben zu erkundigen, der Herzog aber suspendierte ihn vorläufig vom Amte, bis der Prozeß entschieden ware. Im Jahre 1578 war das lettere noch nicht der Fall; bald darauf aber scheint Lonemann als schuldig erkannt worden zu sein; denn 1583 hatte er bereits einen Nachfolger im Amt. 108 — Da Knipstro keinen leiblichen Sohn hatte, so nahm er seinen Neffen, Michael Rhode, als Aboptivsohn an. 109 Es war ein Sohn aus der zweiten Che der Agnes Steinwehr, die nach dem Tode ihres ersten Mannes (1529) einen Georg Rhode geheiratet hatte. Michael Rhode wurde später fürstlicher Sefretar am Sofe Bogislaus XIII. in Barth und starb im Jahre 1591.

Wir haben der Feindschaften gedacht, denen Knipstro ausgesetzt war. Darum dürfen wir auch nicht seine mannigfachen freund= schaftlichen Beziehungen zu erwähnen vergeffen. In seinen ersten Stralfunder Jahren hatte sich um ihn ein kleiner Rreis gleich= gefinnter und für die evangelische Sache begeifterter Männer gesammelt, die in brüderlicher Freundschaft eng zusammenhielten. Das waren vor allem sein Schwager Anton Gerson und beffen Kollege Aepin. Ihnen schlossen sich Beter Suave und Hermann Bonnus in Greifswald an. Sie alle ftanden in lebhaftem persönlichen Verkehr und besuchten sich häufig gegenseitig in Stralsund und Greifswald. 110 Aepin und Bonnus nennt Knipstro in seinem Dialog 111 "seine sonderlich bekannten und getreuen Freunde", von denen er viel gelernt und im Herzen viel gehalten habe. Diefer Freundschaftsbund löfte sich jedoch bald, wie wir jahen. Suave ging nach Dänemart, Aepin nach Hamburg, Bonnus nach Lübeck und Gerson erhielt einen Ruf als Prediger nach Goslar, ftarb jedoch 1529 turz vor seiner Uebersiedelung dahin an dem damals in Stralfund wütenden fog. englischen Schweiß. Gleichsam als Ersatz des durch einen frühen Tod verlornen Freundes trat fein jungerer Bruder, Dionnfius Gerfon, mit

Anipstro in enge, auch amtliche Beziehungen. Wir kennen ihn schon als Wolgaster Prediger. 112 Der dauernden freundschaftlichen Beziehungen zwischen Anipstro und Ketelhot ift schon früher gedacht worden. Bon den übrigen Stralfunder Kollegen ftand besonders Sepelin unserm Knipstro nahe. Beibe hatten in Zeiten der Not zusammen in einem Hause gewohnt, und das damals geknüpfte Freundschaftsverhältnis war auch geblieben. Der einzige freund= schaftliche Brief, den wir von Knipftro besitzen, ift an Sepelin gerichtet. Von der Freundschaft beider Männer legte auch die Synode zu Neuenkamp von 1565 ein schönes Zeugnis ab: sie erteilte dem ehrwürdigen Sepelin, "weil er über 40 Jahre im Dienste ber Kirche und bem alten Superintendenten Dr. Johann Knipftro sehr lieb gewesen," den Chrenplat neben dem General= fuperintendenten. 113 - Unter seinen spätern Greifsmalber Rollegen gewann besonders der tüchtige und allgemein geehrte Gloffenus seine Achtung und Freundschaft. Er nahm ihn zum Beiftand in der Leitung der beiden ersten Synoden und sprach noch später in seinem Dialog sehr anerkennend von ihm als einem "getreuen Freunde". Bon allen am nächsten aber ftand ihm der 30 Jahre jüngere Jakob Runge, der 1549 durch seine Verheiratung mit Anipftros Nichte, Katharina Gerson, der Tochter Anton Gersons, auch in ein verwandtschaftliches Verhältnis zu ihm trat. Beibe Männer waren bald die vertrauteften Freunde, und der jungere, gelehrte und energische war dem älteren in seinen letten, an Kampf und Trübsal reichen Lebensjahren eine fräftige Stütze. Mit kindlicher Ehrfurcht hat Runge auch später als Knipstros Nach= folger stets seines Vorgängers und Freundes Andenken hoch= gehalten. Als ihn 1558 Melanchthon zum Nachfolger Bugenhagens nach Wittenberg wünschte, lehnte er, der Bitte des sterbenden Knipstro, die pommersche Kirche nicht zu verlassen, eingedenk, den ehrenvollen Ruf ab. 114

Mit auswärtigen berühmten Männern hat Anipstro, soviel wir wissen, nicht in persönlichen Beziehungen gestanden. Auch Melanchthon, der einen großen Einfluß auf den Gang der Dinge in Pommern ausübte und vor allem mit der Greifswalder Universität wiederholt in Berührung kam, hat nie einen Brief an Knipstro persönlich geschrieben. Kunge bestellt einmal in seinen

Briefen an Melanchthon einen Gruß von Knipftro. 115 In Bugenhagens Briefwechsel kommt Knipstros Name überhaupt nicht vor. Auch von größeren Reisen Knipstros, außer den amtlichen in Pommern selbst und der erwähnten nach Ropenhagen, ift uns nur eine bekannt, die er nach seiner eigenen Angabe im Dialog 116 im Jahre 1542 nach Wittenberg gemacht hat, wo er zugleich Gelegenheit hatte, einer Ordination beizuwohnen. Sonft wird uns von dieser Reise nichts berichtet. Im ganzen scheinen aber die mancherlei Amtsgeschäfte Knipstros Zeit voll in Anspruch genommen zu haben. Er hat seine ganze Rraft ben geiftigen und firchlichen Interessen Pommerns gewidmet. Zielbewußt und treu hat er das Steuerruder der Kirche geführt durch hochgehende Wogen, durch Stürme und Untiefen hindurch, als es noch galt, erft eine bestimmte, sichere Fahrstraße zu finden. Darum wird ihm auch ein Ehrenplat in Pommerns evangelischer Kirchen= geschichte gesichert bleiben.

## Hachweise.

Das Quellenmaterial für Knipstros Leben ist sehr spärlich. Bon seinen eigenen Schriften, benen die Ehre zuteil geworden ist, in den Index prohib. librorum aufgenommen zu werden, ist noch vorhanden:

- 1. "Bedenken aufs Interim der pommerschen Prediger." Handschriftlich im Stralsunder Ratsarchiv, in einem Aktenkonvolut: Eccles. Nr. 1.
- 2. "Antwort der Theologen und Paftorn in Pommern, auff die Confession Andreae Osiandri, wie der Mensch gerecht wird, durch den Glauben an den Herrn Christum. Durch D. Joannem Knipsstrouium Superattendenten in Pommern. Gedruckt zu Wittenberg, Durch Beit Creuger 1552."
- 3. Das pommersche 6. Hauptstück: "De gewalt der Slötele des Hemmelrikes." Ubgedruckt bei Mohnike, das sechste Hauptstück im Katechismus nebst einer Geschichte der katechetischen Litteratur in Pommern. Stralsund 1830. S. 86—91.
- 4. Die pommersche Haustafel: "De Christlike Hustafel, wo ein ziehen sinem Stande Gade denen schal." Abgedr. bei Mohnike a. a. D. S. 91—101.
- 5. "Fragestücke van der Summa des hilligen Catechismi, da ein heder Husuader sinem Gesinde vörholden unde leren schal." Abgedr. bei Mohnike, S. 101—109.
- 6. "Ein endrechtich karkenregiment nha gelegenheit disser stadt Stralsundt," v. J. 1555. Abgedr. im Anhang zu Joh. Berckmanns strals. Chronik, hersgeg. v. Mohnike u. Zober 1833. S. 304—310; auch bei Richter, Evangel. Kirchenordnungen II S. 167 ff.
- 7. "Dialogus Twier Superattendenten von der Ordination der Priester, die da geschutt mit dem gebede unde vplegginge der hende. Doctoris Joannis Knipstrovii, Magistri Joannis Frederi. 1. Tess. Omnia probate. Quod bonum est tenete, ab omni mala

Spetie abstinete. Anno 1551. Mense Januario." 118 Bl. Quart. Nur handschriftlich im Kgl. Staatsarchiv zu Stettin. (Wolg. Arch. Tit. I, Nr. 15.)

- 8. "Antwort D. Johannis Knipstrouii auff den falschen boricht M. Johannis Frederi, So er an die vnderhendler gethan, die aus Furstlichen gnaden bouelich die Zweitracht von wegen der Apostolischen ordination zum predigampt vorhort vnd vortragen haben." 1555. 40 Bl. Quart, ebenfalls im Agl. St.-A. zu Stettin (Wolg. Arch. Tit. I. Nr. 16).
- 9. Einige Shnodalakten, teils in den von Jakob Runge aufgezeichneten Shnodalakten, hersgeg. v. Balthasar in s. S. z. K. H. (s. unten), teils im Rationarium Synodorum Bergensium, im Archiv der Superintendentur in Bergen a. R.
- 10. Brief an Melanchthon v. J. 1552, betr. die Zustimmung ber pomm. Theologen zu Melanchthons Repetition der Augsb. Konf. (Im pomm. Corpus doctrinae u. deutsch dei Cramer III, S. 120 f., val. unten.)

11. Schreiben an Bürgermeister und Rat der Stadt Stralf., v. J. 1555. Abgedr. im Anhang zu Berckmann, S. 300—303.

- 12. Schreiben an den Kat von Stettin, v. 8. Septbr. 1556; im städt. Archiv zu Stettin.
- 13. Brief an Gregorius Sepelin in Stralsund, v. 17. Febr. 1551. Abgedr. bei Mohnike, Joh. Freder, III. S. 8 ff.
- 14. Die Kirchenagende v. 1542: "Karken-Ordening, wo sick de Parner vnnd Seelensorger inn vorreikinge der Sacrament vnd vninge der Ceremonien holden scholen im land tho Pammern .MDXLII." Ohne Druckort, der aber wahrscheinlich Wittenberg ist. Bon Knipftro und Paul vom Rode gemeinsam versaßt; wie viel Anteil Knipstro daran hat, läßt sich nicht bestimmen.

Als nicht mehr vorhanden find zu betrachten:

- 1. Knipstro's Schrift vom rechten Gebrauch der Kirchengüter, erwähnt bei Cramer III, 86.
- 2. Noch einige Streitschriften gegen Freder, erwähnt bei Balthasar I, 118.
  - 3. "Forma Examinis Ordinandorum", vgl. Balthasar I, 247.

### Sonftige Quellen:

1. Jakob Aunges "Brevis designatio rerum ecclesiasticarum sub initium Reformationis Evangelicae in Pomerania gestarum." Großenteils abgebr. bei Kosegarten: De academia Pomerana ad Evangelium traducta. pag. 26 sqq. Von den sekundären Quellen

ift diese die wichtigste, da sie außer auf das, was Runge selbst erlebt hat, auf Erzählungen aus Knipstros Munde sich gründet. Aus ihr hat, 3. t. wörtlich, geschöpft

- 2. Daniel Cramer, Großes Pommersches Kirchen-Chronikon. Fol. Stettin 1628.
- 3. Joh. Fr. Maher hat f. Synodologia Pomeranica, Gryph. (o. J. [1703]) eine kurze (5 Seiten lange) Vita D. Jo. Knipstrovii vorgeseht.
- 4. Jak. Heinr. Balthasar, Samml. einiger z. pomm. Kirchenshistorie gehörigen Schriften. Greifsw. 1723. In der I. Samml. die Shnodalakten, in der II. Samml. die Lebensbeschreibungen der vorpomm. Gen.-Sup., auf Seite 317—386 die Knipstros.
- 5. Frank, Johann Knipstro. Ein Lebensbilb aus der Pomm. Reformationsgeschichte. Phrizer Ghmn.-Brogramm v. J. 1863.
  - 6. Der Artikel Anipstro in der Allg. Deutsch. Biographie.

Die übrigen benutten Quellen sind in den folgenden Anmerkungen genannt.

# Anmerkungen.

1. Nach Kosegarten, Gesch. b. Univ. Greifsw. I, S. 193.

2. Nach s. Angaben im "Dialog" (Bl. 7 u. 92 d. Mifr.) scheint er

1515 im Alter von 18 Jahren 3. kath. Priefter geweiht zu fein.

3. In den Frankf. Univ. Matrikeln, hersgb. v. Friedländer, findet sich sein Name nicht verzeichnet, wie mir Herr Oberlehrer Timm in Stettin mitteilte.

4. Cramer, a. a. D. III, S. 41.

5. Bgl. Heinr. Schmidt, "Kurze Einl. z. brandenb. Kirchen= u. Refor= mationshiftorie", S. 126 ff., und J. F. Maper, dissert. de Tetzelio. Gryph. 1702, S. 10; beibe bei Balthafar a. a. O. II, 320 ff.

6. Medem, Gesch. ber Einführung ber evang. Lehre in Pommern,

Greifsw. 1837. S. 4.

7. Wie es damit in Strassund aussah, schilbert sehr anschaulich Frz. Wessel, "Etlike Stucke, wo ibt vormals ihm pawestdohme mit dem gadesdenste thom Strassunde gesthan." Hersgb. v. Zober, 1837. Auszugs-weise einem weitern Leserkreise mitgeteilt von K. Scipio in d. "Deutschen Protestantenblatt" 1896, Nr. 25 ff. Die Schrift verdiente, wie Scipio mit Recht sagt, bekannter zu sein, als sie es ist.

8. Cramer, II, 77.

- 9. Cramer, II, 113.
- 10. Bei Cramer, III, 21 ift ein folcher Reverszettel aus dem Kolsbar Archiv abgedruckt.

11. Ebenda, II, 125 f.

12. Bgl. Ketelhots Rechtfertigungsschrift, im Anhang zu Berckmann a. a. O. S. 255—278; auch bei Langemack, Oratio Secularis, 1723.

13. Medem, S. 4.

14. Franck a. a. D. S. 5.

15. Nach Steinbrück, Gesch. d. Klöster in Pommern. Stettin 1796. S. 165.

- 16. Das Kloster ist "in allen eircumferentiis gerne so groeß vnd breit zu erachten alse vngeser das f. hauß vnd schloß zu Altenn Stettin sein magk" und "dermaßen verdawet vnd saste..., das men darin, wenn man sich ein weinich vorthan, vordisterde." Aus d. Protokoll d. Untersuchung, die Herzog Johann Friedrich zu Stettin 1575 über das damals schon eingezogene Kloster anstellen ließ. Diesem Protokoll (im Stettiner Staatsarchiv P. I. Tit. 105, Nr. 4) verdanken wir alles, was wir über das Franziskanerkloster zu Pyritz noch wissen. Bgl. Lübecke, Die letzten Tage der Franziskanerwönche in Pyritz, Balt. Stud. XXXII, woraus (S. 165 u. 169) obiges Citat.
- 17. Lübecke a. a. D. In ben eben genannten Protokollen werben bie versch. Einkunfte aufgezählt.

18. Klempin, Diplomatische Beiträge 1859, S. 401.

19. Knipftro felbst sagt in s. "Dialog", daß er, nachdem er bereits 6 Jahre kath. Priester gewesen sei, als Prediger der Lehre Luthers aufsgetreten und nach 14 jähr. Predigtthätigkeit von Bugenhagen zum Supersintendenten von Pommern-Wolgast ordiniert worden sei (Bl. 40°, 92°). Lehteres geschah im Sommer 1535; folglich setzt er den Anfang seiner evang. Predigtthätigkeit in das Jahr 1521.

20. Bgl. Lübecke a. a. D. S. 173.

- 21. "Johannes Cnipstrovius... Evangelii doctrinam în ecclesia Piricensi magno cum applausu docuit." Runge bei Kojegarten, De acad. Pom. ©. 27.
  - 22. Runge a. a. D. S. 30.

23. Cramer III, 44.

24. Saepe mihi Cnipstrovius dixit: "Praefatio Luteri in epistolam ad Romanos me et alios multos primum illustravit luce Evangelii, ac fuit nobis velut norma doctrinae seu liber locorum communium. Inde, aiebat, aestimare potes, quanti initio Theologi fuerunt. Sed Deus operabatur per organa infirma, et toti mundo suam ostendit bonitatem et gloriam, sicut scriptum est: Ex ore infantium parat sibi robur." Munge a. a. D. S. 32.

25. Barthold, Gesch. v. Rügen u. Pommern IV, S. 83.

26. Bgl. Franck, Paulus vom Robe. Balt. Stud. XXII, S. 59, 63 f.

27. Cramer III, 51.

28. Runge a. a. O. S. 27 u. Cramer III, 54.

29. "Per occasionem concionatus est." Runge a. a. O.

30. Runge a. a. O.

- 31. Franck, Joh. Kn. S. 9, fußend auf Barthold IV, S. 174.
- 32. Görigt, Joh. Bugenhagen u. die Protestantisierung Pommerns 1895, S. 47.

33. Runge a. a. O. S. 28 u. Cramer III, 57, 63.

34. Mayer u. Balthafar nennen Kn.'s Gattin Agnisa Steinwehr; so hieß aber ihre Schwester. Erst kürzlich hat Justigraf G. Kirchhoff in

Greifsmalb ihren richtigen Vornamen in ber von Prof. Dr. Jakob Gerschow in Greifswald im 17. Jahrh. verfaßten Genealogie der Gersow'ichen Familie gefunden. Bgl. Monatsblätter der Gesellschaft für Pomm. Gesch. u. Altertumskunde, 1892 Nr. 10 u. 1893 Nr. 8.

35. An.'s Gattin wurde in dem 1527 zu Greifswald angestellten Zeugenverhör des bekannten Hippolit Steinwehr'schen Prozesses gegen die Stadt Stralsund "eine verlaufene Nonne" genannt. Von ihrer Schwester Ugnes sagt der erwähnte Genealog Gerschw: fuit antea Vestalis.

36. In den Anm. 16 genannten Protofollen heißt es: "Die monneke (hetten) nicht allein ein eigen secret ober die stadtmauren, besondern auch eine eigene porte durch die stadtmauren an der erden oder ein stech (gehabt), das sie auß ihrem closter, wenns inen geliedet, ins juncksern closter zur altstadt ond sonsten frey kommen konnen, zu welcher porten sie ihre eigene schloesse von schluessel gehabt." (Lübecke a. a. D. S. 169) und "dar konnen die monneke durch nonnen, wen sie sich zu gaste ditten, ein zum andern in daß der stadt kommen, wen sie wollen." (Ebenda, S. 172.)

37. Schreiber, Die Reform. in Pomm. (Heft 351 d. Samml. gemeinsverständl. wissenschied, Borträge, herögb. v. Birchow u. von Holhendorff), S. 26.

38. Nach Saftrow bei Langemack a. a. D. S. 32, Unm. b.

39. Beramann, S. 97.

40. Nach stetelhots eigner Angabe in s. Rechtsertigungsschrift und nach Sepelins Angabe in der Wesselschen Bibel v. 1523. Kosegarten setzt in s. Progr. de acad. S. 18 Ketelhots Ankunft in Strass. in S. 1522; in s. Gesch. d. Univ. I, S. 174f. schwankt er zwischen 1523 u. 1524 und führt die gewichtigen Zeugnisse, die für 1524 sprechen, an. Die Chronoslogie hinsichtlich der Neformation Strassunds ist überhaupt sehr schwierig und unsicher; es handelt sich meist um die Differenz zweier Jahre. Bgl. barüber Franck a. a. D. S. 10, Anm. 34.

41. Barthold, IV, 153.

42. Franc nimmt mit Fabricius (die "Acht und vierzig" ob. Einstührung der Kirchenverbesserung in Stralfund. 1835) das Jahr 1522 an, sept aber das "Kirchenbrechen" ins Jahr 1525 (gegen Fabricius, der 1523 annimmt). Es scheint aber dies Kirchenbrechen so eng mit d. polit. Resorm in Berbindung gestanden zu haben, daß Fabr. wohl recht haben wird, wenn er saum 1 Jahr dazwischen verslossen sein läßt. Da aber das Kirchenbrechen unzweiselhaft 1525 stattgesunden hat (vgl. Franck, S. 10, Ann. 34), so wird auch die Einsetzung der "48" ins J. 1524 zu seinen sein.

43. Noch heute finden fich in evang. Kirchen Schlefiens vielfach folche Spindchen in den Kirchftühlen zur Aufbewahrung ber Gefangbücher.

44. Er hieß eigentlich Johann Hoed ober Hoch und ftammte aus Ziegefar in der Mark.

45. Abgebr. im Anh. zu Bercmann, S. 278—287, u. von Mohnife hersgb. in Schildners Greifswalber Journalen, Bb. 2, 1823; ins Hochsbeutsche übertragen von Fabricius a. a. D.

- 46. Nach Cramer (III, 63) kam Kn. am 1. Nov. 1525 nach Strals.; nach Lobes ("Kurze hiftor. Erzählung, wie das heilsame Reformations=werk durch den Dienst Christian Ketelhuten in Strals. angefangen und fortgesetzt worden". 1723) predigte Kn. bereits am 1. Nov. 1525 zum ersten mal in St. Nikolai. Balth. irrt, wenn er Kn.'s Ankunft bereits 1524 ansetzt. Bgl. Franck, S. 13, Anm. 39.
  - 47. Runge bei Kosegarten, S. 28 u. Cramer, III, 63.
- 48. Acht solcher Schmählieder abgebr. im Anhang zu Berckmann, S. 227—254. Bon d. Evangelischen wurden diese Spottlieder durch ähn= liche erwidert. Bgl. Zober, Spottlieder d. evang. Stralsunder. Strals. 1855.
  - 49. Runge a. a. O. S. 28 f. u. Cramer III, 64.
- 50. Bgl. Kofegartens Mitteilungen aus d. Steinwehr'schen Prozeß= akten. Balt. Stud. XVII u. XVIII.
  - 51. Dröge, Weffels Leben, bei Saftrow III, 284.
  - 52. S. Anm. 12.
- 53. Es liegt kein triftiger Grund vor, an der Richtigkeit dieser Jahreszahl zu zweifeln, wie Mohnike (Ginl. zu Berckmann, S. XL ff.) will. Die Angabe, daß der dort an letzter Stelle genannte Pred. Faustinus Labese schon 1525 Stralsund verlassen oder gestorben sei, ist sonst nicht verdürgt und beruht wohl auf Jrrtum.
  - 54. Saftrow, I, S. 45.
- 55. Sepelin bemerkt in der Wesselsel'schen Bibel: "Dar na quam Er Johan Knhpstro, de wart my tho enen mithelper gesettet, vnd waenden tho hope in enem huse vnd heelden och tho hope seer smale koeken, wente bezoldinge wart vns do noch nicht geuen, sunder wat gode frame lude frywillich geuen."
- 56. Cramer III, 75; vgl. Mohnike, Freder I, S. 56. Anm. 3. Balsthafar schätzt es auf 3 Thir. 16 Sch.
  - 57. Runge a. a. D. S. 28.
- 58. "Χειφόγραφον Doctoris Cnipstrovii de usu bonorum Ecclesiae, quod Sundii circa hoc tempus conscripsit, et inter acta synodica asservari feci," fagt Runge a. a. O. S. 33. Auch Cramer fagt (III, 86), daß der Auffat noch im Mifr. vorhanden fei. Ob er ihn aber felbft geseichen hat, geht darauß nicht hervor. Vielleicht hat er diese Notiz nur von Runge herübergenommen, den er überhaupt fast wörtlich benutzt, ohne ihn jedoch zu nennen.
- 59. "Lon deme rechten gebrucke vnd misbruke geistliker gudere." In d. Aktenkonvolut des Strals. Ratsarchivs, Eccles. Nr. 1; bei Wohnike (Freder I, S. 33—37) im Auszug mitgeteilt.
- 60. Sepelin in d. Weisel'schen Bibel: "He was 4. Jar by my. Darna quam he tho S. Nicolaus in Kurken stebe." Sepelin rechnet, wie's scheint, das erste und letzte Jahr für volle.
  - 61. Dröge im Leben Frz. Wessels giebt 1527 als f. Todesjahr an.

- 62. Sastrow (I, S. 44) sagt ausbrücklich, baß ber Rat "Ketelhot baß Pastrorat ober oberste Pfarramt, als baß Haupt über bie anbern Prediger und Kirchendiener" besohlen habe. Bgl. überhaupt a. d. O. S. 43—47.
  - 63. Berckmann, S. 98.
- 64. Auch Ketelhot war ein Märker, aus b. Dorfe Görke bei Freienswalbe a. O. 1492 gebürtig.
- 65. Sastrow führt bies als Grund ausbrücklich an; was er basgegen von Ketelhots Berkehr mit einem Juben und seinen judaistischen Jrrlehren erzählt, ist sehr unsicher u. von Berchu. wie Runge nicht bezeugt.
  - 66. Runge, S. 30.
- 67. Cramer III, 85 u. Runge © 30. Des Letteren Worte lauten: Saepe Cnipstrovium dicentem audivi: "stabamus Sundii in eodem suggestu, Ketelhutus et ego, dissidentes sententia de sacramento multo tempore. Neuter tamen ullam dissensionis significationem unquam edidit; nec propterea disiungebamur animis, tantum abfuit ut aemulationi aut irae locum daremus, et mutuis certaremus contumeliis aut calumniis".
- 68. Abgebr. im Anh. zu Berckmann S. 291—295. Die Jahreszahl 1525 ift falsch; es muß 1528 heißen. Die K. O. Aepins wird als "vor ethlicken varruckeben jaren vpgerichtet" genannt. Kureke hat nicht mehr unterzeichnet. Bgl. Mohnikes Vorrebe, S. XLV.
  - 69. Hunge S. 32.
- 70. "Petrus Swauen Stolpenfis zii Aprilis" steht im Album b. Univ. (Munge S. 34 u. Kosegarten, Gesch. b. Univ. I, S. 174). Ueber Peter Swave vgl. Hafen im Pomm. Archiv der Wissenschaften, 1785, Teil 3 u. 1786, Teil 1; ferner Balt. Stud. II, S. 52 u. Barthold IV, 127. 192.
- 71. Bgl. über diese Männer Kosegarten, Gesch. d. Univ. I, S. 182 f. Wenn Barthold u. a. sagen, daß Herm. Bonnus auch im Kloster Belbog gewesen ist, so beruht diese Angabe entweder auf einer Tradition oder einer unrichtigen Quelle; sedenfalls fehlt es an einem verbürgten Zeugnis für diesen Aufenthalt. Bgl. Balt. Stud. XVII, S. 13 u. 58; XXII, S. 64 des Jahresberichts.
- 72. In ben aus ben Jahren 1524—1526 stammenden Spottliebern auf die Evangelischen wird Greifsw. gerühmt wegen s. Anhänglichkeit an d. alten Glauben. Abgedr. bei Berckmann, S. 235, u. bei Medem a. a. O. S. 82.
  - 73. Runge S. 28.
- 74. Bgl. Sillem, die Einführung d. Reform. in Hamburg (Halle, Berein f. Reformationsgesch. 1885), S. 168.
- 75. a. a. O. S. 34. Lgl. auch Balt. Stub. XVII, 2. S. 13, 58 ff.; Kofegarten, Gesch. b. Univ. I, S. 182 f.
- 76 Agl. Mohnike, Hunnologische Forschungen, I; auch Balt. Stub. XXVIII, S. 107 ff., befonders aber die treffliche Darstellung v. B. Spiegel, Hermann Bonnus. Erster Superintendent und Reformator von Osnabrück. 2. Aufl. 1892.

- 77. Er hatte im halben Rausche Spielleute u. Trommler kommen lassen und ben Pseiser gefragt, ob er auch ein Feldgeschrei blasen könnte. Nachbem dies geschehen, hatte der Bürgermeister ausgerusen: "Das ist ein Kerl, den man im Scherz und Ernst brauchen kann. Da steht Knipstro in Stralsund auf der Kanzel: Pap, Pap, Pap! was ist's mehr? wenn's zum Ernste geraten sollte, wüßte er nicht ein Feldgeschrei zu machen. Wozu ist er denn nüge?" Sastrow I, S. 64 f.
- 78. Runge (S. 30) irrt, wenn er ben 5. Sonnt. n. Trin. angiebt; benn bas Evang. Mt. 5, 20 ff. fällt auf ben 6. Sonnt. n. Trin., wie auch Balthasar richtig sagt. Nach ber Gauß'schen Regel fiel Ostern i. J. 1531 auf ben 14. April, also ber 6. Sonnt. n. Trin. auf ben 21. Juli.
- 79. Nach Balthafar (II, 335) hat Timme anfangs im grauen Klofter zu Wismar geprebigt, ift bann an der Schule zu St. Nikolai dort thätig gewesen, zugleich bisweilen des Nachmittags in St. Nikolai predigend, dann Pastor in Lüdow geworden, von wo er nach Greifsw. gekommen. Nach Audloss, Mecklend. Gesch., Bd. 3, I, S. 70 (bei Kosegarten, de aead. S. 35, Fußnote) hat Timme nicht bloß im Franziskanerkloster, sondern auch in der Georgenkirche in Wismar gepredigt.
  - 80. III, 88.
  - 81. Runge, S. 30.

#### Aumerkungen zu Abschnitt VII-XV.

- 1. Mebem a. a. D., S. 109, Nr. 10.
- 2. Mebem, S. 115, Mr. 11.
- 3. Dröge, Frz. Weffels Leben, bei Saftrow III, S. 287.
- 4. Bgl. (Caroc,) Nachricht, wie es in Pommern zur Zeit ber Reform. 2c., auch bei Balthafar II, 338, Unm.
  - 5. Medem, S. 161 f.
  - 6. Platibeutsch. Kangow, S. 215.
- 7. Das bei Mebem S. 181, Nr. 31 abgebr. Stück ist wie Hering (Theol. Stub. u. Krit. 1889, S. 793 f.) nachgewiesen hat (vgl. auch O. Bogt, Balt. Stub. XL, S. 15) irrtümlich als "Auescheit to Treptow jegen den Landtdach" bezeichnet; es sind vielmehr die S. 155, Nr. 27 beantworteten Artikel, von denen Medem S. 160 sagt, daß sie "noch nicht aufgefunden" seien. Bug.'s pomm. K.-O. ist neu herausgeg. von Dr. M. Wehrmann in d. Balt. Stub. 1893, auch als S.-A.
  - 8. Bei Cramer III, 93-98.
- 9. Es kam damals in der That nicht felten vor, daß ev. Geistl. aus "Mangel an Nahrung" ihre Pfarre verließen. So 3. B. einer von den Mönchen aus Belbog, Nik. Lapke, der 1530 Pfarrer in Tribus bei Treptow a. R. geworden war. Einer seiner Nahl, mußte seine 10 Töchter an Bauern, Kossäthen und Handwerker vermieten, damit sie sich Kleider und Brot verdienten. (Steinbrück, Pomm. Kirchen= u. Predigergesch.

Bb. 2, Spnode Treptow, S. 8, Nr. 1 u. 5. Als Handschrift in d. Biblioth. d. Kgl. Konsist. zu Stettin).

- 10. Stralf. scheint jene Konventsbeschlüsse wenig beachtet zu haben. Denn noch 1561 erklären die Stralf. Pred. auf d. Stettiner Synode, daß sie in gleichförmige Ceremonien nicht willigen könnten. Sie hätten zu Stralf. bisher kein Meßgewand gebraucht, in der Tause auch kein Kreuz den Kindern an Stirn und Brust gezeichnet, ebenso in d. Tause u. Absolution niemand die Hände aufgelegt. Bann oder Kirchenzucht wäre dei ihnen nur soweit im Brauch, als die offenbaren Sünder ohne Beichte u. Absolution nicht zum Abendm. und zur Tause zugelassen würden und kein christliches Begräbnis erhielten. (Balth. I, 100 f.)
- 11. In der Erklärung der Landesfürsten auf das Bedenken und den Protest des Stralf. Rats wider die publizierte R.-D. Bei Balth. I, 221.
  - 12. Plattd. Kanhow, S. 233 f.
- 13. Balth. I, 210. Noch auf b. Greifsw. Synobe 1559 ließ Stralf. durch f. Pred. gegen die Visitation protestieren (Balth. I, 167). 1556 wird auf der Synobe zu Greifsw. noch Klage geführt über den "disherigen" Widerstand von Abel und Städten gegen die Visitation (Balth. I, 144). Auf dem darauf folgenden Landtag zu Stettin (Lätare 1556) wird dann eine "ungefähre Form, wie es im Lande mit der Visitation solle gehalten werden", sestgeht (Balth. I, 152). Es geht daraus deutlich hervor, welchen Widerstand die Visitationsarbeit noch Jahrzehnte hindurch fand.
- 14. Dies sg. Privilegium de non evocando hatte Papst Bouisatius IX. i. 3. 1400 auch auf Strals.'s Geistliche ausgebehnt. Infolgebessen hatte seitbem in Strals. ein eignes geistl. Gericht unter Leitung des Offizials (meist eines Strals. Pfarrers) des Archidiakonus von Tribsees bestanden. Mohnike, Freder I, S. 58. Ann. 24.
- 15. Abgebr. im Anh. zu Beretmann, S. 296—299, aus bem Mifr. im Stralf. Katšarchiv, Eccles. Nr. 1.
  - 16. Sastrow I, 111.
- 17. Kn. begleitete ben Herzog Philipp und seine Gemahlin, als sie am 9. Oktor 1539 nach Strals. kamen, und predigte bort zweimal vor ihnen. Beremann S. 63.
  - 18. Abgebr. bei Saftrow I, 111f.
  - 19. Saftrow I, 112.
  - 20. Blattd. Kantow S. 215f.
- 21. Cbenda, S. 222 f. u. Mifrälius, Chron. III, Teil 2. S. 652. Cramer (III, 91) fagt; weil er das Evang. u. die Ordnung nicht ansnehmen wollte.
- 22. Später erhielt Hogensee auch den Titel "Superintendent". Nach s. Tode (1573) wurde die Stolper Superintendentur wieder in eine einsache Präpositur verwandelt und der Stettiner Superintendentur zugeteilt (vgl. Miträlius a. a. O. VI, 590). Schon 1558 aber war der Stiftische Teil in

eine Superintenbentur verwandelt und bem Georg Benediger übertragen worben.

- 23. Erst später, als in Städten, wie Stralf. u. Greifswalb, nach dem Borgange Hamburgs u. Lübecks besondre Stadtsuperintendenten angestellt wurden, erhielten sie den Namen "Generalsuperintendent".
  - 24. An. in f. Dialog, Bl. 40a ber Hanbschr.
  - 25. Vgl. Balt. Stub. I (1832).
  - 26. Sastrow I, 112.
  - 27. Der Abschied bei Medem, S. 269 ff.
  - 28. Cramer III, 48.
- 29. Drei von den unfriedfertigen Paftoren, Knade, Hagemeister und Stael, wurden versetzt; der vierte, Nik. Schmidt, wurde wegen Krankheit vorläufig noch in s. Amte gelaffen. Balth. I, 30. Statt Kornelius Stael neunt Steinbrück (a. a. D. S. 1, Nr. 6) Martin Wendt. Woher er dies hat, weiß ich nicht.
- 30. Nach Paul vom Robe auf d. Stettiner Spnode 1561, wo auch dieser von sich bekennt, daß er amtshalber solches oft habe thun müssen. Balth. I, 205. Ob jener Pfarrer übrigens indentisch ist mit dem Pred. Johann zu Jarmen, der 1542 seine Schwiegermutter erschlug u. dafür in Strals. geföpft wurde, wie Berckmann (S. 70) berichtet?
- 31. Balth. II, 343. Er läßt diese Synode in Strals. abgehalten sein, eine Annahme, zu der ihn die irrige Meinung verführt hat, daß Kn. schon in Strals. nicht bloß Stadtsup. war, sondern auch noch während s. dortigen Amtsverwaltung Gen.=Sup. wurde. Bgs. auch Eramer III, 92.
  - 32. Erklärung Pauls v. R. a. d. Stett. Synode 1561, b. Balth. I, 92.
  - 33. Balth. I, 57.
- 34. Von diesen Synoben, mit Ausnahme von der 1552, haben wir die deutsch geschr. Protokolle aus Kn.'s hinterlassenen Originalakten (Balth. I, 237. 243), die Runge jedesmal mit latein. Eingang u. Schluß versehen hat. Sie sind abgedr. dei Balth. I, 1—158. Von der Synobe 1556 besitzen wir außerdem noch einen ausführl. Bericht des derzeit. Protokollsührers, Prediger Licke in Stralsund, handschriftl. im Stralsussenachiv.
  - 35. Lgl. Franct. S. 29-33.
  - 36. Kn. in f. Dialog, Bl. 90 a. Bgl. auch Cramer III, 108.
  - 37. Cramer III, 73.
  - 38. Balth. II, 344.
- 39. Im Dekanatsbuche d. philos. Fak. heißt es 1539 bei d. neuen Einzrichtung der Universität (fol. 106): Cum studia temporum iniuria collapsa essent, et omnes fere in academia praelectiones annis plus duodecim continuissent. (Koseg., Gefc). d. Univ. I, 186.)
- 40. Nicht nur aus d. Album, fondern auch aus d. gen. Dekanatsbuche find die Blätter, die jedenfalls die Angaben aus d. J. 1526—1538 enthielten, herausgeschnitten. "Bermutlich stand auf jenen Blättern etwas geschr.

was hernach andern mitfiel, 11. bessen Andenken die andern vertilgen wollten," meint Kosegarten a. a. D., S. 180.

41. Ausgabe v. Wehrmann, S. 41 ff.

42. Plattd. Chron. S. 223.

43. Im Defanatsbuche heißt es: Joannes Knibstrobius, ad tempus constitutus a principe professor theologiae; cui haud multis mensibus post suffectus est venerabilis vir: Dominus Nicolaus Glossenius, licentistus theologiae.

tiatus theologiae. (Roseg. a. a. D. S. 190.)

44. Er stammte aus b. Mark, war 1533 in Wittenberg Lie. b. Theol. geworden, im Frühjahr 1540 zum ersten ordentl. Prof. d. Theol. nach Greifsw. berufen. Er wohnte 1541 dem Wormser Religionsgespräch zwischen Welanchthon u. Eck bei, war in Greifsw. auch Pfarrer u. Präpositus an St. Nikolai u. stand bei d. Univ. u. den Spnoden in großem Ansehen. MS Nik. Amsdorf 1542 zum Bisch. nach Namburg berufen wurde, wurde Glossenus bessen Nachf. in Magdeburg. (Koseg. S. 194).

45. Balth. I, 13.

46. "Joannes Knipstro, Sacrae Theologiae Baccalaureus, Super-

intendens" (Balth. II, 349).

47. Ich schließe mich hier Francks Vermutung (a. a. D. S. 35) an. Kn. taufte noch um Fastnacht 1549 ben jungen Prinzen Barnim (vgl. Verckmann, S. 115 f.), obwohl er bamals in Greifsw. wohnte. Auch wird s. Nachf. im Wolgaster Pfarrant, Leonhard Menfisch, nur Pfarrer in Wolgast genannt (vgl. Balth. I, 29 und Monike, Freder II, 19), u. bessen Nachf., Dionysius Gerson seit 1553, heißt ebenfalls nur "Pastor in Wolgast" (Balth. I, 173). In s. letzten Lebenszeit scheint jedoch Kn. auch das Hofpredigerant niedergelegt zu haben; denn bei s. Tode war außer Gerson als Pastor noch Jakob Kruse als Hosprediger zugegen. (Balth. I, 158, vgl. auch S. 173.)

48. Annalen b. philos. Fak. bei Balth. II, 379.

49. Diese Krankheit raffte vom Juli 1549 bis Mai 1550 allein in Greifsw. an 1000 Menschen dahin, darunter auch zwei Professoren, Ludwig Runge u. Joh. Reinhold. (Koseg. I, 199 u. Mohnike, Freder II, 3 f.,

50. Roseg. I, 72. 85 f.

51. Balth. II, 354; Roseg. I, 194.

52. Balth. II, 350.

53. Rojeg. I, 193. II, 160 f.

54. Das Buch ift äußerst selten geworden, weil es 1569 durch eine neue K.D. u. Agende verdrängt wurde. Lgl. "Monatsblätter", 1893, S. 50 ff.

55. Balth. I, 17.

56. Mohnike, das 6. Hauptstück. S. 70 f.

57. Abgedr. bei Mohnife a. a. D. S. 86—91. Daß Kn. der Berf. diefes pomm. 6. Hauptstückes ist, hat Wohn. zweifellos nachgewiesen.

58. "De gewalt ber Slötele bes Hemmelrikes".

- 59. "Dat Ampt ber Slötele bes Hemmelrifes alse ibt ein Husuaber finem Gesinde borholben unde leren shal".
  - 60. Abgedr. bei Mohnike a. a. O. S. 91—101.
  - 61. Mohnike, S. 31. 33.
- 62. Bgl. Balth. I, 248. 268; Mohnike S. 32; abgebruckt ebenba S. 101—109.
  - 63. Balth. I, 123. II, 361 f.
  - 64. Franck, S. 37.
  - 65. Cramer III, 118.
- 66. Gebr. in Magdeburg burch Michael Lotther. 1549. Quart. 107 Blätter.
- 67. Lgl. Berckmann, S. 114. Saftrow II, 643. Mifrälius III, 2. S. 356 f.
- Vielleicht that Kn. selbst auch, was er konnte, um das frühere 68. Bedenken gang zu entfernen. Auf d. Greifsw. Smode v. 1556 murde bei der Berhandlung über ben Frederschen Streit das Konzept vorgelegt (Balth. I, 122), ift aber seitdem verschwunden. In dem Archiv d. chem. Greifsm. Gen.=Superintendentur findet es fich nicht. Auch Runge, ber Sammler ber Sup.=Aften, erwähnt bies Bebenfen mit keinem Wort. In f. einleitenden Bemerkung über die Interimsverhandlungen fagt er: Ut igitur posteritas sciat, quid Superintendentes et praecipui Pastores harum Ecclesiarum difficili illo tempore, cum de libro Interim deliberationes essent, statuerint, Articulos sequentes, quos inter Acta Synodica, relicta a Reverendo Patre Doctore Johanne Knipstrovio, reperi, huc adscripsi. Und nun folgt die in den Atten geftandene leberschrift: "Das find die Artikel, darauf die Pommerische Kirche u. derselben Superintendenten u. Pastoren zur Zeit des Interims, Anno 1548 u. 1549 in ihrem Rat= schlage auf beharret find u. babei fie beharren wollten, ber Raiser machte, was er wollte." Dann fügt Runge hinzu: Actum Stettini in Conventu Superintendentum et praecipuorum Pastorum, Anno 1548. Und nun folgt: "Ordnung der Kirchen fürglich begriffen". Um Schluß berfelben fagt Munge nochmals: Haec est Summa deliberationum Theologicarum, quae tempore Interimistico Stettini et alibi habitae sunt (Balth. I, 54-61). Es scheint fast, als wollte er nochmals betonen, daß ein andres Gutachten überhaupt nicht abgegeben worden sei. Das ift auffallend und läßt barauf ichließen, daß das erfte Bebenken aus ber Welt geschafft werden follte. mag bies nun bereits von Kn. felbst geschehen sein ober erft von Runge. In der That haben auch die vorpommerschen Kirchenhistorifer Joh. Fr. Mager und Sak. Heinr. Balthafar keine Runde von bem "Bebenken" gehabt; ebenfo= wenig erwähnt es J. E. Bicck, das brenfache Interim. Leipzig 1721. Nur Gramer scheint es gekannt zu haben; benn er giebt ben Inhalt furz an. Auch Berchmann (S. 114) und Saftrow (II, 643) haben das frühere Bebenken im Auge. Sie kannten es jedenfalls burch bie von Freder nach Stralf. gebrachte Abschrift. Dies Expl. hat Mohnike im Stralf. Ratsarchiv in b.

gen. Akkenkonbolut (Eccles. Nr. I) aufgefunden und in s. Leben Freders verwertet. Es ift das einzige Expl., das wir besitzen. Ich hoffe es nächstens in einer besonderen Abhandlung über das Interim in Pomm. veröffentlichen zu können.

69. Abgebr. bei Balth. I, 54-61.

70. Mifrälius III, 2. S. 347 f. Cramer III, 122 f. Franck in Balt. Stub. XXII, S. 106 ff.

71. Das aus b. Bibl. b. Gesellsch, für pomm, Gesch, u. Altertumsstunde in Stettin bezogene Expl. enthält im Druck eine Lücke. Denn im 4. Bogen wird auf b. 1. Seite des 3. Bl. das Wort "Darumb" als Ansfangswort der nächsten Seite angegeben; diese beginnt aber mit den Worten: "Diese spöttische Gleichnis"; von diesem Gleichnis wird jedoch vorher nichts gesagt. Nach Franck (J. Kn., S. 42, Anm. 32) enthält auch das Expl. auf d. Herzogl. Biblioth. in Wolfenbüttel dieselbe Lücke.

72. Cramer III, 124, ber aber biese Synobe irrtümlich in 3. 1556 verlegt. Runge (bei Balth. I, 103) u. Mifrälius (III, 2. S. 384 f.) erwähnen Kn.s Anwesenheit nicht. Franck, ber in s. Joh. Kn. sich für die letzteren Quellen entscheidet, giebt in s. Baul vom Node (Balt. Stud. XXII,

108) Cramers Bericht auch ben Vorzug.

73. Zur Litteratur des Frederschen Streites vgl. Balthasar a. a. D.; Walch, Einl. in die Religionsstreitigkeiten der ev.=luth. Kirche, IV, S. 415 ff.; Kliefoth, Liturg. Abhandlungen, I. S. 343 ff. 389 ff.; v. Zezschwiz, Art. Ordination in Herzogs Nealencyklop., 2Bd. 11, S. 81; G. Nietschel, Luther n. d. Ordination. 2. Ausgabe 1889; O. Vogt in Balt. Stud. XLII, S. 2 ff. n. vor allem Mohnike, Joh. Freder. 3 Hefte. Strals. 1837—40.

74. Rach Frebers eigener Angabe, vgl. Balthafar II, 356.

75. Kn. scheint bamals auch bei einigen in Stralsund nicht beliebt gewesen zu sein; wenigstens sagt Freder in seiner Berteidigung gegen das Urteil der Wittenberger Theologen: "Es waren auch zu der Zeit etliche der furnemsten [cc. in Stralsund] von D. Johann Knipstro so abgewant, daß sie ihn da nicht wolten hinsordern" (Mohnike I, 50).

76. Auf der Greifsw. Synode. Balth. I, 167.

77. Freber in seiner Verteidigung (s. Anm. 75): "Darnach aber trug sichs zu, daß D. Knipstro zum Sunde quam, vnd mit mir dauon freuntlich redete, vnd fragte warumb das jch mich nicht wolte mit Aufslegung der hende zum Superintendenten ordiniren lassen. Darauff thete jch jhm bericht, das es an mir nicht hatte gemangelt, vnd wie es were vnterwegen geblieben. Sagte im auch was D. Epinus an mich hette geschrieben, vnd zeigt im so viel an, das er mit mir zufrieden war, wie er auch beide furhin vnd auch hernach, dieweil ich zum Sunde war, mein guter Freund gewesen vnd jch widderumb. Thete im alle ehre vnd wolthat, so viel ich fonde, wen er zu mir kam, wie er mir auch thete, hielt ihn fur einen meiner besten Freunde, vnd klagete im alle mein anliggen, nam ihn zu rade, vnd versahe mich zu ihm alle gubt, wie er mir auch alle gubt thete,

wen ich zum Gripeswalde kam, bub sich auch mehner annahm, bo ich von den Sundeschen des Interims halben verlaubet wurd. Den ich da nicht an zweiffel, das er einer der gewesen, die bei unsern lieben Landessfürsten angehalten, das f. f. g. mich in ihrem Fürstenthumb solte behalten." (Bei Mohnike I, 50.)

- 78. Multis mirantibus, wie Runge im lib. decan. fagt. Balth. II, 363.
  - 79. Bgl. Bogt, Bug.& Briefw., Balt. Stub. XXXVIII, S. 176.
  - 80. Rörbam, Universitets-Historie I, 179; ngl. Bogt a. a. D.
- 81. Kn. sagt in f. Dialog (Bl. 74b), er hätte das Amt und Stipenbinm bes Sup. auf Rügen wohl behalten, bis Fr. die Bestätigung von Dänemark erhalten; aber er hätte es um Fr.8 willen sogleich abgetreten, um ihm allen auten Willen zu beweisen.
- 82. "Lan Opplegginge ber Hende." 35 Sähe ober Propositionen. Wir würden den Inhalt dieser Schrift nicht kennen, wenn An. sie nicht seiner Widerlegung einverleibt hätte, und zwar so, daß jeder Abschnitt mitzgeteilt und dann widerlegt wird.
- 83. Im Corp. Ref. VII, 743 abgebruckt; vgl. auch Vogt, Bug. Briefw. S. 487, Nr. 244.
- 84. Ich schließe das aus einer Bemerkung Balth. (II, 374). Auch Mohnike (II, 20) meint, es müsse irgend etwas vorgefallen sein, wodurch sich Fr. noch besonders beleidigt gefühlt hat.
- 85. Mohnike II, 21. Leiber ift dieser Revers, der nach Bestimmung bes Herzogs im Archiv d. Univ. aufbewahrt werden sollte, nicht mehr zu finden.
- 86. Ueber den Inhalt dieses Auffates wissen wir nichts. Die Spuode v. 1556 beschloß seine Drucklegung und Verteilung an die gesamte Geistlichkeit des Landes. Der noch im selben Jahre erfolgte Tod Kn.s. hat die Ausführung dieses Beschlusses wahrscheinlich verhindert. Der Inhalt der Schrift ist, wie Mohnike (II, 55, Ann. 28) meint, sicher in die revid. R. D. v. 1563 u. in die Agende v. 1569 gestossen.
  - 87. Corp. Ref. VIII, 597 f.
- 88. Die Verhanblungen bei Balth. I, 95—150. Der genaue Hergang bei dies. Synobe ist zu ersehen auß d. ausführt. Bericht des damaligen Protofollführers, Mag. Nik. Vicke, Pred. an St. Nikolai in Strals.: "Forma Synodi convocatae atque habitae Gryph. Anno Dom. 1556. 6. die Februarii", Handschr. im Strals. Pfarrarchiv. Von Mohnike aussiührlich mitgeteilt in Fr. II, 27 ff.
- 89. "Die rechte egentliche vrsprüngliche anfang huius dissidii est a facto et non a doctrina", bei Bicke a. a. D.
  - 90. Bal. Balth. II. 379.
- 91. "Forma Examinis ordinandorum", ähnlich wie später Melanch= thous Examen Ordin. und Chyträus Catechesis. Bgl. Balth. I, 247 f.

- 92. Balth. I, 89 ff.; Cramer III, 125. Lgl. auch Bug. Schreiben an die Univ. Greifsw. über den descensus Christi ad Inferos. Corp. Ref. VII, 184. Auch in Hamburg war einige Zeit früher (1550) ein Streit über die Höllenfahrt Chr. entstanden, den Aepin führte. Lgl. darüber Greve, memoria Aepini instaurata. Hamburg 1736. S. 179 f. und Corp. Ref. VII, 557, 569, 688, 666.
  - 93. Abgedr. im Anh. zu Berchn., S. 300-303.
- 94. Die Unterschrift lautet: Joannes Knipstro, doctor superintendens et archidiaconus Tribucensis.
- 95. Cramer III, 128. Balth. II, 381. Dröge, Fr. Weffels Leben. Saftrow III, 322.
  - 96. Balth. II, 381.
- 97. "Ein endrechtich kerkenregiment nha gelegenheit differ Stadt Stralfundt, op dat in der einen kerken alse jun der andern möge geholden werden." Abgedr. im Anh. zu Berckn., S. 304—310.
  - 98. Berchm., S. 146.
- 99. S. 147: "Anno 56 ftarff D. Johann Knipstro iho Wolgast vor Simonis et Judae, vnd sine mundt wortt em gestoppett. Bund vnse predicante Johann Stubbelinck bede einenn gangenn sermon van ehm vnud vorhoff em wente jn denn hemmell vnud jo noch darbauenn. Went jm pawestdome gewesenn were, so were nene groter hillige jm hemmel, alse were; doch gades gerichte sindtt verborgenn, dem ick de salicheit schriue."
  - 100. Ueber biefen Streit vgl. Cramer III, 134 f.
  - 101. Baith. I, 97. II, 380 f. 383.
- 102. Das Schreiben befindet sich nach Francks Angabe (Paul vom Robe, S. 111) im städt. Archiv zu Stettin. Ich habe diese Notiz leider zu spät gefunden, so daß ich das Schreiben nicht mehr habe einsehen können.
- 103. "Die Francisci" sagt Runge bei Balth. I, 158. Auch Dröge im Leben Frz. 28.s bei Saftrow III, 317 giebt ben 4. Oftbr. an. Mayer (Synodologia) bagegen nennt ben 24. Oftbr. als Kn.s Sterbetag. Berckmann sagt: Anno 56 vor Simonis et Judae (28. Oftbr.), also untbestimmt. Die Zahl auf der Grabschrift wird verschieden angegeben. Sie wurde bei der Zerkörung der Kirche durch die Russen 1713 vernichtet. Balth. hat sie noch selbst gesehen und schließt sich Runges Angabe an.

104. Mayer; ebenso Balth. II, 327 u. Franck, S. 9. Darum wußte man auch mit der einzigen Bemerkung, die Nunge über Kn.s Familie macht (Kn. kehrte 1533 von Greissw. nach Strals. "eum familia" zurück; bei Kosegarten S. 30) nichts anzusangen.

105. Stavenhagen in f. Gesch. von Anklam nennt den Heinr. Büser ausdrücklich einen Schwiegersohn des Sup. Knipstro. Aus dieser Quelle hat auch wohl der ältere Steinbrück seine Notiz in seiner handschr. Pomm. Kirchen- u. Predigergesch, geschöpst, Bd. 2. S. 1. Nr. 7: 1544 wurde nach

Anklam berufen der Schwiegersohn des Gen.=Sup. Joh. Knipstrow zu Greifsw., Heinrich Bufer oder Bucerus, auch Buserus, vorher Pastor an der Bartholomäenkirche in Demmin. Lgl. auch Balth. I, 14. 21. 29 ff.

106. "Ghebuch der Wolgastischen Pfarr-Kirche". Dies ist übrigens das älteste pomm. Kirchenbuch, das wir kennen. Ugl. M. Wehrmann, Die Kirchenbücher in Pommern. Balt. Stub. XLII.

107. Bieberstädts Gesch. d. Kirchen u. Prediger in Neuvorpommern, T. 1. S. 75; vgl. Balth. I, 424. Ich schließe mich der Vermutung G. Kirchhoffs an, dessen Nachforschungen wir überhaupt diese Angaben über Kn. Familie verdanken. Ugl. Monatsbl. der Geschichte für pomm. Gesch. 1892, S. 145 ff. 1893, S. 113 ff.

108. Balth. I, 444 ff. 462.

109. "Michael Rhode, Gryphiswaldensis, filius meus adoptivus" hat Kn. eigenhändig in d. Greifsw. Universitätsmatr. geschr., als er ihn 1547 als Studenten instridierte. Balth. II, 326, Fußnote.

110. Runge bei Kosegarten, S. 28.

111. Bl. 8a.

112. Genaueres über die Familie Gerson ober Gerschow giebt Kirchhoff a. a. D.

113. Balth. I, 240.

114. Balth. II, 408. Friedländer, Univers.-Matrikel von Greifsm., S. 255.

115. Brief aus Wolgast v. 3. Septhr. 1556, also vier Wochen vor Ku.s Tode; vgl. Bogt, Ungebruckte Schreiben von Pommern au Melanchsthon, in Balt. Stud. XLII, 15. Dort findet sich S. 19 noch ein solcher Gruß An.s an Mel. in Runges Brief v. 7. Jan. 1558!!

116. 291. 91 b.

# Inhalt.

|                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Finleitung                                                      |       |
| 1. Knipftros Jugendzeit und Anfänge evangelischer Erkenntnis .  | . 2   |
| 2. Pommerns firchliche und religiose Zustände                   | . 4   |
| 3. Knipstro in Phritz                                           | . 6   |
| 4. Anipftro in Stettin und Stargard                             | . 10  |
| 5. Knipstro in Stralfund                                        | . 12  |
| 6. Knipstro in Greifswald                                       | . 23  |
| 7. Der Landiag zu Treptow und der Konbent zu Hamburg            | . 25  |
| 8. Anipftro als Generalsuperintenbent                           | . 31  |
| 9. Anipstro und die Universität Greifsmalb                      | . 34  |
| 10. Agende und Katechismus                                      | . 37  |
| 11. Das Augsburger Interim                                      | . 38  |
| 12. Der Osiandrische Streit                                     | . 42  |
| 13. Der Fredersche Orbinationsstreit                            | . 44  |
| 14. Knipstros Wirken in seinen letten Lebensjahren              | . 49  |
| 15. Tod. Kamilienverhältniffe und freundschaftliche Beziehungen | . 53  |
| Nachweise                                                       | . 58  |
| Numerfungen                                                     | 61    |

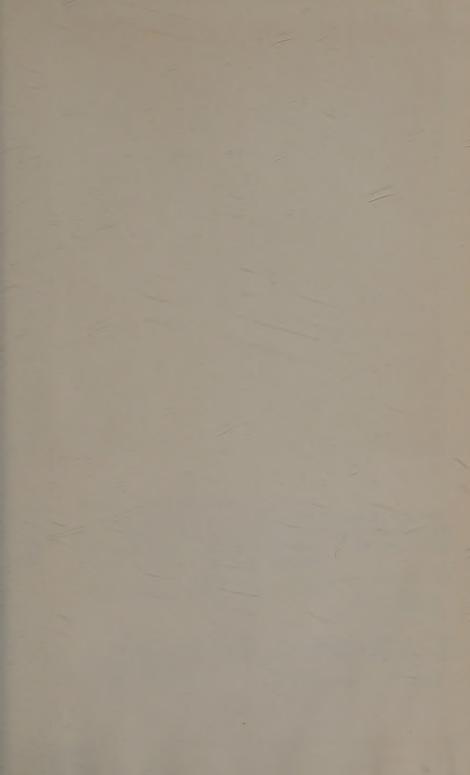



BR 350 K6 **B3** 

Bahlow, Ferdinand, 1865-

Johann Knipstro, der erste generalsuperintendent von Pommern-Wolgast. Sein leben und wirken. Aus anlass seines 400 juhrigen geburtstages dargestellt von dr. F. Bahlow. Halle, Verein für reformationsgeschichte, 1898.

1 p. 1-74 p., 1 l. 224 (On cover) Schriften des Vereins für reformationsgeschichte 10. Jahrg., 1. stück, nr. 62)

336492

Olbrary of Congress

CCSC/e.1 (11:11:300.V5 no 62)

<sup>1</sup> Empotro Johann, 1497-1556 2. Reformation-Germany-Pomeranta. I. Title. II. Series: Verein für reformationsgeschichte.
Schriften, Nr. 62.

Title from Union Theol. Sem

# Verzeichnis der Schriften für das deutsche Wolk.

1. Georg Rietschel, Luther und sein Haus.
2. Heinrich Rinn, Die Entstehung der Augsburgischen Konfession.
3. Gottlieb Linder, Die Resormationsgeschichte einer Dorfgemeinde.
4. Abolf Henschel, Balerius Herberger.
5. Otto Nasemann, Friedrich der Weise, Kursürst von Sachsen.
6. B. Gennrich, Das Evangelium in Deutschöfterreich und die Gegenzesormation (1576—1630).

- 7. Julius Schall, Ulrich von hutten. Gin Lebensbild aus ber Zeit ber Reformation.

Frit Baumgarten, Wie Wertheim ebangelifch murbe.

- 9. S. Meinhof, Dr. Bommer Bugenhagen und fein Wirken. Dem beut= schen Volke dargestellt.
- 10. Abolf Henschel, Johannes Laski, ber Reformator ber Bolen.

11. Frang Blandmeifter, Dregbner Reformationsbuchlein.

- 12. Georg Rietschel, Luthers seliger Heimgang. 13. Julius Neh, Die Protestation der ebangelischen Stände auf dem Reichstage zu Speier 1529.
- 14. A. Rurs, Elifabeth, herzogin von Braunschweig-Calenberg, geborene Prinzessin von Brandenburg.
- 15/16. Julius Köfklin, Die Slaubensartifel der Augsb. Conf. erläutert.
  17. Friedrich Hülße, Die Stadt Magdeburg im Rampfe für den Prosteftantismus während der Jahre 1547—1551.
  18. K. Schmidt, Das heilige Blut von Sternberg.

19. A. Splittgerber, Rampf u. Sieg b. Evangeliums i. Kr. Schwiebus.
20. Abolf Henscher, Betrus Paulus Vergerius.
21. Heinrich Ainn, Luther, ein Mann nach dem Herzen Gottes.
22. M. Höhn, Kurze Geschichte ber Kirchenreformation in der gefürsteten Grafschaft Henneberg.

Grafschaft henneberg.

23. A. Foß, Lebensbilder aus dem Zeitalter der Reformation.

24. Julius Schall Doktor Jakob Reihing, einst Zesuit, dann (Konsvertit) evangelischer Christ, 1579—1628.

25. Th. Förster, Luthers Wartburgsjahr. 1521—1522.

26. Fr. Baumgarten, Der wilde Graf (Wilhelm von Fürstenberg) und die Resormation im Kinzigthal.

27. Karl Fr. Stark, Die Resormation im unteren Allgäu: in Memmingen und bessen Umgebung.

- 28. Dito Albrecht, Die evangelische Gemeinde Miltenberg und ihr erfter Prediger.
- 29. G. Zeitler, Julius Schter von Mespelbrunn, Fürstbischof von Bürz-burg. Ein Beitrag zur Geschichte ber evang. Kirche in Unterfranken. 30. H. v. Schubert, Bas Luther ins Kloster hinein- und wieder hinaus-

geführt hat. 31/32. Solle, R. B., Reformation und Revolution. Der beutsche Bauern-

frieg und Luthers Stellung in bemselben. 33. Theodor Harten, Eine Hochburg ber Hugenotien während ber Religionsfriege.

Wie die größern Vereinspublikationen so werden auch diese Bolksschriften, je ein Stiid franto, nach bem Erscheinen den Bereinsmitgliedern zugefandt. Um fie indeffen auch andern Kreifen nahezubringen, ist die Einrichtung getroffen worden, daß unser Schahmeister, Herr Buchhändler Dr. Max Niemeyer in Halle a. S., Barticen von 10 Stück nach beliebiger Bahl für 1 Mart franto Der Borftand ersucht deshalb die Mitglieder um recht zahlreiche Nachbestellungen und Verteilung der Hefte, wo immer Teilnahme für die Aufgaben des Vereins sich wahrnehmen ober erwecken läßt.

Der Borftand.